

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Drama und Cheater

Funt Vorträge von Mifred Freiherrn v. Berger

Verlegt bei Eduard Avenarius in Leipzig

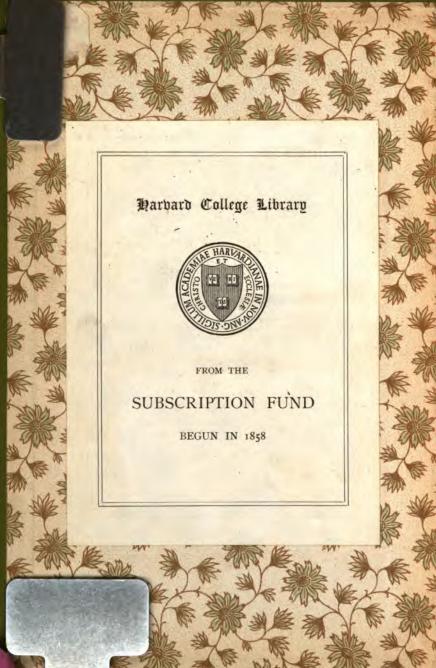



1.50

21/11, w dix.

# Über Drama und Cheater

.... fünf Vorträge von ..... Hlfred Freiherrn von Berger

.... Zweite .... unveränderte Huflage

# Inhalt:

> Ceipzig 1900 Eduard Avenarius

ger L 349.00

MAY 26 1915
LIBRARY
Subscription fund

# 

# Urfachen und Ziele der modernsten Literaturentwickelung.\*

I.

Bon Goethe ju Bismard. - 3bfen.

Fichte, der grübelnde Denker, der die Außenwelt aus dem absoluten Ich entstehen ließ, erscheint mir als die drastische Incarnation des Zustandes, in welchem sich der deutsche Geist vor hundert Jahren befand. Das Grundthema, das sich aus allen Schöpfungen der Denker und Dichter jener Epoche mehr oder minder deutlich heraushdren läßt, lautet: Eigentliche, vollwichtige Realität und Birklichkeit kommt doch nur den Vorgängen in uns zu, unserm Vorstellen, Denken, Empfinden und Fühlen; die Außenwelt hat nur eine scheinbare Realität, wie die Bilder unserer Träume, und ist, gleich diesen, nur

<sup>\*</sup> Borgetragen zu hamburg auf Einladung der Oberschulbehörde in der Aula des Johanneums am 29. und -31. Januar und 2. Februar 1900.

eine Ausgeburt unseres Gehirns ober Geiftes, bem fie fich entgegengestellt, mehr um dem spekulativen Scharffinn des theoretischen Grublers ein auserlesenes Problem aufzugeben, als um den Verstand anzuregen, fie zu begreifen, und ben Billen, auf fie zu wirken und fie womdglich zu beherrschen. "Erscheinung" ober "Borftellung" im Gegensaße jum "Ding an sich", durch diese und andere Benennungen begradieren die Philosophen die Außenwelt zu einer Wirklichkeit zweiter Ordnung, vor beren Vorgangen und Gefeten die Dinge und Ereigniffe der Innenwelt, die Thaten, Leiden und Schicksale des Geistes und Gemutes, als der mahre Mittel= und Brennpunkt des Beltalls, den Borrang haben. Bon diesen allein wiffen die Dichter zu fingen und zu fagen, und auch dann, wenn fie, wie Goethe, die Außenwelt, das "Nicht=3ch", ein negativer Name für die positive Welt! — dar= zustellen scheinen, schildern sie in Wahrheit doch nur die Eindrucke und Gefühle, welche ihre sensitive Seele von den Außendingen empfängt. Diese Ronzentrierung der geistigen Rraft in die Innenwelt hat durch die Schöpfungen, in welchen Dichter und Denker Zeugnis geben von dem in der dunklen Ab-

grundtiefe bes Ich Geschauten, Erfahrenen und Gefühlten, nicht nur bem beutschen Bolke, sondern bem gesamten menschlichen Geschlecht eine Kulle von Offenbarungen über die geiftige und seelische Natur des Menschen gebracht, sie hat den Menschen erft sich selbst einigermaßen bekannt gemacht und einem unermeglichen Gehalt zur Bewußtheit und Aussprechlichkeit verholfen, den man bis dahin nur dunkel in sich empfunden und gelebt hatte. gewaltige Geistesglanz, ber von ber vorigen Jahrhundertwende seine Strahlengarben bis zur gegenwartigen entfendet, geht von diesem Zustande des in fich felbft verfenkten und vertieften Geiftes aus. Freilich ist er aber auch nicht nur die Quelle des hochsten deutschen Ruhmes, sondern auch die Ursache ber tiefften beutschen Schmach gewesen. theoretische Gottahnlichkeit, durch welche der deutsche Geist sich der Außenwelt schöpferisch und herrscherhaft überlegen fühlte, war zugleich praktische Ohn= macht gegenüber ben Einwirkungen und Angriffen von außen. Wie ein willenloses Stud Außenwelt, erlag das deutsche Volk dem gewaltigen "Nicht=Ich", das sich Napoleon Bonaparte nannte.

Fur das Ereignis, welches für die Deutschen

ben Sinn und Gehalt bes abgelaufenen Jahrhun= berts bildet, halte ich die Entdeckung und Ergreifung der Außenwelt. Die ungeheuere geiftige Energie, welche in Goethe und in den großen Mannern, die um ihn gruppiert sind, beinahe ausschließ= lich nach innen wirkte, arbeitete, bildete, baute und schuf, ließ von ihrem innerlichen, unsichtbaren Gegenstande ab, wendete sich und wirkte, arbeitete, bildete, baute und schuf mit ungeminderter Kraft nach außen. Das Werk biefer Wendung ift vor Allem das Deutsche Reich. Das vor wenigen Bochen geprägte Wort vom "größeren Deutschland" verkundigt den Drang des deutschen Geistes, seinem Willen auf der Oberfläche des Planeten weit über die Grenzen des deutschen Landes hinaus Geltung zu erzwingen, und sagt uns in seinem schneibenden Rontraft zu den metaphysischen Formeln eines Fichte, was eigentlich in diesen hundert Jahren sich ereignet hat.

Ber diese gewaltige Erziehungsarbeit vor allem geleistet hat, brauche ich es zu sagen? Wie in Goethe der frühere Zustand des deutschen Geistes kulminiert, so hat der neue sich in Bismarck zu menschlicher Gestalt ver= körpert. Goethe im Park von Beimar, ber Dichter, ber sich aus der Birklichkeit und Gegenswart in seine großartige Ideens und Traumwelt zurückzog und diese Abschließung als Lebensbedingung seines geistigen Daseins empfand, — und Bissmarck im Sachsenwald, bis zum letzen Atemzug mit allen Kräften des Denkens und des Bollens der Birklichkeit zugewendet und die Thatslosigkeit, zu der er verurteilt war, als Bernichstung fühlend! Kein Dichter vermochte Symbole zu erfinden, welche die ungeheuere Bendung und Umwandlung, von der ich rede, gewaltiger verssinnlichten, als diese beiden historischen Gestalten.

Bunderbar mag uns der Gedanke ergreifen, daß Goethe die geistige Geschichte, welche sein Bolk im abgelaufenen Jahrhundert durchleben sollte, nach Dichter Art und Recht in großen symbolischen Zügen im Boraus, gleich einem Propheten, geschrieben hat. In enger, düsterer Studierstube hebt Faust an, in die Labyrinthe der eigenen Brust verirrt, von Träumen und Gedanken, Geistern und Gesichten verwirrt und beunruhigt, lernen wir Faust kennen. Die Berzweiflung, als boser Damon ihm erscheinend, entreißt ihn sich selbst und verlockt ihn zum Flug

in die Belt. Als ein Genießender und Erkennender, von Genuß und Erkenntnis ewig Unbefriedigter, durchfturmt er sie, bis er entdeckt, daß bie Welt dem Menschengeist nicht gegeben ift als Gegenstand bes Erfennens und Genießens, sondern als Gegenstand wirkender, schaffender That. Als ein Mann ber schaffenden That, den Elementen neues Menschenland, junges Menschengluck abtropend, feben wir Fauft seinen letten bochsten Augenblick, von einem Unflug von Befriedigung verklart, erleben. deutsche Geist, wie er sich am Schluffe des Jahrhunderts darstellt, der Geist der Technik, des Berkehrs und großartiger Weltpolitik erfüllt Kauft in dem Moment, da er sein irdisches Dasein mit einem hoheren vertauscht. Das Symbol ist unzweideutig. Goethe, ber Beros ber innerlichen Seelenfultur, schaut prophetisch seinen menschlischen Gegenpol. Wenn er als Jüngling für König Friedrich von Preußen begeistert war, wenn er als Mann in grenzenlos bewundernder Ehrfurcht vor dem franabsischen Eroberer stand, so ist es, als ob er Bismarck geahnt und ihm gehuldigt hatte. Fauft schildert die Entwickelung des deutschen Geiftes von Goethe zu Bismarck, basjenige, was ich genannt habe die Entbeckung der Außenwelt und Birklich= feit, das Zentralereignis des Jahrhunderts.

Durch diese Wendung des Geistes von seinem eigenen Innern weg der Außenwelt zu hat sich eine ganz neue Weise entwickelt, die Dinge aufzusafssen; sie verleiht der seelischen Physiognomie des heutigen Deutschen die "moderne" Nuance, denn durch sie ist all unser Denken und Fühlen anders geworden, so gründlich anders, daß der Abstand zwischen dem älteren Geschlecht und der Jugend, der zu allen Zeiten besteht, wohl noch niemals ein so unheimlich weiter war, als heute.

Die moderne Weise, die Dinge aufzusaffen, charakterisiert sich durch das rücksichtslose und folgerichtige Bestreben in Allem und Jedem nichts zu erblicken, als die Thatsache, die nackt und nüchtern übrig bleibt, wenn wir eine Erscheinung aller Zuthaten entkleiden, welche ihr nicht an sich selbst zufommen, sondern die ihr Phantasie, Glaube, Gesühl, mit einem Wort die menschliche Subjektivität verleiht. Für den modern gesinnten Menschen sind all diese Zuthaten, so teuer sie und sein, so schoon sie sein mögen, nur Trug und Täuschung. Er strebt nach einer wasserklaren, rein intellektualen, von

Gefühl, Leidenschaft und Phantasie ungetrübten und ungefarbten Auffaffung und Erkenntnis der Belt, was ihm, wenn er, wie gerade Bismarck, von ge= waltiger Leidenschaftlichkeit und feuriger Einbil= dungstraft ift, nicht wenig Selbstverleugnung, ja Aufopferung kostet. Die kunstliche Aufzüchtung dieser Art Geist, welche just nicht die dem deutschen Wesen eingeborene und natürliche ist, hat vor allem die ungeheueren politischen und militärischen, natur= wiffenschaftlichen und technischen Erfolge des letten Jahrhunderts hervorgebracht. Dag etwas Raltes, Bersetendes, Spottisches hierdurch in das gemutliche deutsche Wesen eingedrungen ist, mochte ich nicht leugnen; die Seele von einft ift aber doch erft dadurch zu einem tuchtigen Werkzeug, zu einer gefährlichen Baffe im Rampf ums Dasein geworden. Unheimlich mutet uns diese moderne Gefinnung und Lebensstimmung überall dort an, wo wir empfinden, daß der Mensch, in dem sie lebt und wirkt, Gemuth und Phantasie nicht erft zu unterdrucken brauchte, um die Dinge mit der Klarbeit eines Raubvogelauges, durch jene Seelenkrafte ungetrubt, aufzufaffen. Dagegen entfaltet sie ihren vollen Zauber, wo wir, wie wiederum bei Bismarck, fuhlen,

daß in dem betreffenden Menschen all das Warme und Farbige in der Seele doch vorhanden ist, nur niedergerungen, und sich sein verleugnetes Dasein doch durch vereinzeltes Ausleuchten verrät.

Wir leben alle so sehr in dieser modernen Gesinnung und Stimmung, daß ich sie nicht erst ausführlich zu schildern brauche. Wir verdanken ihr zu viel praktischen Erfolg, um sie zu mißachten, andererseits ist sie uns zu fremd und zu neu, um uns ganz behaglich in ihr zu fühlen. Ein gewisses Heimweh nach dem Deutschen von einst, dem Schiller aus der Seele sprach, lebt noch im modern gewordenen, durch Selbstdisziplin seelisch amerikanisierten Deutschen, welches Heimweh in allerlei Anzeichen in Kunst und Dichtung zum Borschein kommt.

Doch, wie dem auch sei, mir ist hier vor allem darum zu thun, daß die großen Fortschritte im Bissenschaftlich = Technischen und im Politischen, welche das vorige Jahrhundert gebracht hat, vornehmlich Berk und Frucht dieser innerlichen Umsstimmung und Bendung des deutschen Geistes sind, deren Besen in einem Ausschalten der Subjektivität aus dem Erkenntnisakt besteht. Sie hat die spekulative Philosophie durch die erakte Naturwissenschaft

verdrängt, die Technik geschaffen, sie hat alle Illusionen zerblasen und läßt keine Autorität gelten, als die Thatsache in der Theorie und die überlegene Stärke in der Praxis.

Es ist begreiflich, daß dieser moderne Geift in bie Runfte erst spat eingedrungen ift, nachdem er auf anderen Lebens= und Geiftesgebieten ichon jum Durchbruch und zu unbeschränkter Herrschaft gelangt Ausschalten der Subjektivität, des Gefühles und der Phantafie aus dem Auffassen der außeren und inneren Belt! Das hieß der Poefie zumuten, ihr innerstes und eigenstes Wesen aufzugeben, aufzuhoren, Poesie zu sein. In der That betrachtete der "deutsche Dichter" von anno dazumal, der ideale Mann mit langem, gelocktem haar und breitkram= pigem Schlapphut, die "moderne Weltanschauung" als eine Art Antichrift der Poesie, der aller Poesie ein Ende machen wird. Wenn der moderne Geist sich mit seinen kritischen Anforderungen mehr und mehr ber Poefie naberte, wenn ber Poet lauter und lauter die Stimmen vernahm, welche verlangten, daß sich auch die Dichtung vom jungen Geist der modernen Zeit durchdringen laffen solle, so war ihm wohl zu Mut, wie der zum Aussterben verdammten

Rothaut im nordamerikanischen Urwald, wenn sie ben Artschlag bes Ansiedlers vernimmt, ber sie aus seinen Jagdgrunden vertreiben wird. Die Geschichte der deutschen Dichtung im neunzehnten Jahrhundert, in ihren großen Zugen gesehen und dargeftellt, mare die Geschichte des Kampfes der alten, aus der Subjektivität hervorquellenden und sblubenden Poesie, welche, wie gesagt, in Goethe und den sogenannten Rlassifern kulminiert, mit bem modernen Geift, diesem ber Wirklichkeit ber Außenwelt zugewendeten, sie mit eisklarer und eiskalter Objektivitat erfassenden, die Subjektivitat eliminirenden, also die Burgel der alten Poesie durchschneidenden Geist. Durch die Weltflucht der Romantik suchte sie sich vor ihm zu retten, durch den Ruckzug in die aus Gefühl und Phantasie gewobene Weltanschauung vergangener Zeiten; indem sie bie Wirklichkeit, wie sie ist, ironisch hereingrinsen ließ in die schonen Traume des Herzens, suchte fie sich in heinrich heine, dem letten Romantiker, abzufinden mit dem modernen Geist; Menschen und Bolksschichten wählte sich der Voet zum Gegen= ftande seines Schaffens, die vom neuen Geift noch unberührt waren, also Bauern ber Gegenwart ober

Geftalten und Ereigniffe ber hiftorischen Bergangenheit.

Andere erkannten, das es keine Schlupfwinkel vor dem neuen Geiste gebe und versuchten, ihn in die Poesie aufzunehmen. Dies waren vor Allem jene Schriftsteller, die unter dem Schlagwort "das junge Deutschland" zusammengefaßt werden. Doch ihre Gestaltungskraft war zu gering, um das gewaltige Problem zu lösen. Indem sie die Poesie mit den modernen Ideenmassen überströmten, brachten sie etwas hervor, das der journalistischen Tendenzeliteratur näher stand, als der Poesie. Der Roman, diese Zwittersorm zwischen Poesie und philosophierenzdem Buch, war so recht geeignet, all' das Chaoztisch-Berworrene in sein breites Bett aufzunehmen, das in dem Kampf zwischen der alten Poesie und dem modernen Geist ans Licht kam.

Eines aber sei laut gesagt: Einigen großen Geistern, die ein unseliges Schicksal in diese wirre Uebergangszeit geworfen hatte, gelang es mit übermenschlicher Anstrengung und bewunderungswürzbiger Gestaltungskraft, nur von Benigen begriffen und gewürdigt, dichterische Berke zu schaffen, in benen die Bermählung zwischen der Poesie und

bem modernen Geist zwar vielleicht noch nicht vollzogen war, die aber doch die Möglichkeit solcher Bermählung durch die kunstlerische That bewiesen. Ich meine Friedrich Hebbel und Otto Ludwig, und, um viele Stufen tiefer, Gustav Frentag und Gottsried Keller.

Völliger, grimmiger Ernst aber wurde mit der Umwandlung der deutschen Poesie im Sinne des modernen Geistes erst gemacht, als Henrik Ibsen mit seinen modernen Dramen auftrat. Bon Ibsen's Borbild angeregt, entwickelte sich seit den achtziger Jahren das moderne realistische Milieudrama zu einer ausgeprägten poetischen Form. Es wäre Thorheit zu leugnen, daß diese Kunstform es dem modernen Dichter ermöglicht, die ihm eigentümsliche Ausfassung des Menschen und des Menschenslebens kunstlerisch zu verwirklichen.

Es gehört zu ben zweibeutigen Borrechten bes beutschen Geistes, dasjenige, was ihm als Ibeal erscheint, mit eigensinniger Folgerichtigkeit und Berschmähung der goldenen Mittelstraße, bis zum Aeußersten durchzuführen. So folgte der Ausschweisfung eines extremen Subjektivismus, der sich selbst durch den Klimmer von Bahnwis, der seine letzten

Ronfequenzen umspielt (Kichte, Schopenhauer) nicht irre machen läßt, ein totales fich Hingeben an die nach außen gerichtete Erkenntnis und Arbeit zu praktischen 3weden. Schien fruber Bestimmung und Sinn des Menschengeistes ju fein, ein Spiegelbild des Weltalls in seiner ruhigen Tiefe zu tragen, ia, war man bem Gedanken nicht ferne, in diesem Gespiegeltwerden das eigentliche Dasein des Welt= alls zu erblicken, so ift heute ber menschliche Intellett gang und gar als Werkzeug und Waffe in den Dienft der Außenwelt gestellt; angesichts der ruhelosen, sich immer steigernden Arbeit, deren Summen, Schwirren und Hammern in Fabriken und Gehirnen nur so lange verstummt und pausiert, als zur Erneuerung ber erschopften Arbeitsfraft not= wendig ift, beschleicht uns wohl die Empfindung, als sei der Menschengeist nicht für sich selbst da, sondern als fei es nur die Bestimmung ber pfy= chischen Rraft, die ber Mensch in seinem Gehirn erzeugt, gleich ber Kraft des Waffers, des Dampfes und der Elektrizität, die ungeheuere Maschinerie zu treiben, als welche sich die moderne Kultur von außen barftellt. Der Menschengeift hat bochftens das Unrecht, als psychische Rraft die vornehmfte

Rraft unter den blinden Naturfraften zu sein, welche unsere Fabriken, Verkehrsmittel und Rotationspreffen in Bewegung erhalten. In diefer rubelosen Arbeit im Dienste eines herrn, den wir je nach Stimmung und Gefinnung mit den mannigfaltigsten Namen benennen ("Rapital" nennt ihn ber Lohnarbeiter, "Gewinn" der Kapitalist, "Staat" ber Beamte und Patriot) fühlen wir zu Zeiten unseren Stolz, zu Zeiten aber beschleicht uns boch die Abnung, daß es dem Wesen der Verschnlichkeit, des Geistes widerspreche, gleich dem Tier und den blinden Natukräften nur als Mittel zu bienen zu einem 3weck, beffen Erreichung von keinem Einzigen der Myriaden je genoffen wird, denen in der Arbeit für diesen 3weck das flüchtige Leben hinschwindet, bis ihre verbrauchten Körper, wenn sie keine psychische und körperliche Arbeit mehr leisten konnen, ju den übrigen Schlacken und Abfallen neben der ungeheuren Rulturfabrik geworfen werden. Die starke individualistische Bewegung, die heute burch die Welt geht, die nach Anerkennung und Durchsebung der Verfonlichkeit schreit, die dem menschlichen Individuum das Recht und die Pflicht zuerkennt, sich selbst zu leben, seine Fahigkeiten und Unlagen so auszubilden und zu gestalten, daß es in sich selbst ein freudiges Dasein führen konne, in dem es Lohn und Sinn bafur genießt, daß es sich als Mittel, als Arbeitstraft gebrauchen laßt, diese Bemeauna ift nur ber Ausbruck ber Angst bes Rultur= sklaven, daß der gottliche Kunke in der Menschen= seele im Dienst jenes unsichtbaren herrn mit ben vielen Namen zu erloschen drobt. Wenn wir uns umsehen, so erblicken wir heute überall Raufleute, Solbaten, Staatsmanner, Beamte, Maschinisten, Journalisten u. s. w., aber ber Mensch verschwindet hinter all' den hunderttausend Rollen, die in biesem Riesendrama "Rultur", das auf der Erdenbuhne aufgeführt wird, ihm zugeteilt find. Dieses Berschwinden zu verhindern, ift das Ziel der in= dividualiftischen Bewegung.

Die berufene Trägerin und Sprecherin dieses gewaltigen Dranges, die freie, geistige, menschliche Personlichkeit gegenüber der "Kultur" zu behaupten, welche den Menschen ganz und gar ergreisen und verbrauchen möchte, nicht nur mit Haut und Haar, sondern dis zum innersten Pulsschlag des indivibuellsten Gefühles, ist vor allem die Religion und außer ihr ihre weltliche Schwester: die Kunst. In

der Kunst ist Freiheit, in der afthetischen Freude empfindet und genießt der menschliche Geist sich selbst. Aesthetische Freude ist Lebensfreude, entzündet an einem Bilde des Lebens.

Deshalb ift es begreiflich, daß die Runft gerade beute, wo sie ihr reines und eigentliches Wefen gegen die Einfluffe, die auch sie in Reih und Glied der welterobernden Kulturarmee einstellen mochten. widersetlich behaupten muß, ganz und gar durch= drungen ift, bis zum Tendenzissen durchdrungen, vom individualistischen Geift. Das kleine Wortchen "3ch" ist gewiß in keinem Zeitalter so oft ge= schrieben worden, als in dem heutigen. Ich, Ich, Ich, donnert, schreit, fingt, fluftert und zirpt es aus allen modernen Buchern, jedes moderne Gemalbe scheint das Recht des Individuums zu reklamieren, die Belt auf seine Beise zu sehen und zu malen, schon zu finden, was ihm gefällt; das moderne Haus und heim strebt nach der in= bividuellen Nuance, nach irgend einem Farben= kontraft, ber bem Besucher im Namen bes Bewohners "Ich" sagt.

Aus diesem Streben, die individuelle Note zu betonen, entspringt in der modernen Kunft und

Dichtung der Rultus des Absonderlichen, der Karrikatur, des Saglichen, Lacherlichen und Berruckten. Lieber absonderlich, Karrikatur, häßlich, lächerlich und verrückt, als die Uniform annehmen, die geistige Livree, in welche der unsichtbare herr die Kultursklaven zwängt. Man hat das moderne indivi= dualistische Streben oft verglichen dem Personlich= keitskultus der italienischen Renaissance. kann falscher sein. Diefer Perfonlichkeitskultus mar ber Ausbruck des sicheren Besitzes einer koniglichen, in sich thronenden Verschnlichkeit. Das moderne Geschrei nach Individualität ift der Ausdruck der Angst der Menschen, richtiger gesagt, der Leute, daß ihnen von der Gesellschaft auch noch der lette Rest von eigenem Wesen genommen und aus dem Leibe geriffen werben konnte. Wie einer dem Rauber nachruft: Meine Borfe! Um Gottes Willen meine Borse! so schreien beute die armen Nullen auf allen Gaffen der Literatur nach "Individualitat". Nicht nur der vornehme Essavist macht individualistische Toilette, ehe er sich an den Schreib= tisch sett, um "eigenartig", "personlich" zu schrei= ben, in den kleinsten Reporter ist der Trieb gefahren, sich durch ein individuelles Abzeichen vor der Gefahr

zu retten, daß man, ja daß er selbst sich mit dem andern Reporter verwechsele. Wer vermag sie herzuzählen, all' die litterarischen Gigerlänisse, durch welche die moderne Literatur der Gefahr des nichtig Unpersonlichen zu entrinnen sucht, und welche, da sie schnell nachgeahmt, also Wode werden, immer wieder die Gefahr herbeisühren, aus der sie retten sollen, so daß ein schneller Wodenwechsel eintreten muß.

Aber nicht nur in komischen, auch in ernsten und erschütternden Anzeichen geht durch die moderne Literatur ein heftiger, oft aggressiver Widerstand gegen die von der unpersonlichen Außenwelt, deren Sklave der Mensch zu werden droht, ausgehende Tendenz, den Menschengeist ganz und gar zu verbrauchen als psychische Triebkraft ohne eigenes Ich und eigenen Willen, ein leidenschaftliches Streben, den Menschengeist sich selbst zurückzuerobern.

Einen der Gründe, warum Ibsen so tiefe Einwirkung auf den modernen Deutschen zu üben vermochte, finde ich darin, daß in seinen modernen Werken der individualistische Gedanke und Instinkt einen raffinierten Ausdruck gefunden hat. Nora, die alles, was sonst "Pflicht" heißt, die Mann, Rinder und Haus im Stiche laßt, um sich zu einer eigenen Personlichkeit zu entwickeln, ift das Sym= bol der Ibsen'schen Poesie.

Aber ich kenne noch zwei Grunde, welche uns verführt haben, Ibsens Poesie für die zutreffende und erschöpfende poetische Inkarnation des modernen Geistes zu halten. Der moderne Mensch fteht der Natur in der Positur des naturwissenschaft= lichen Beobachters gegenüber (ungleich Goethe, ber sich selbst als ein lebendiges, bewußtes Stuck Natur fühlte, und dem daher, wenn er in sich schaute, die Geheimnisse der Natur sich zu offenbaren schienen), mit dem Teleskop oder Mikroskop oder auch mit nacktem Auge die Phanomene und deren Beränderungen auffaffend und unpersonlich objektiv, wie ein psychischer Registrierapparat, verzeichnend und beschreibend. Ihsen nahm als Dramatiker, als Darfteller des Menschen und des Menschen= lebens, diese naturforscherhafte Beobachterpositur an und gibt dem Zuschauer das Gefühl, als ob er ihn ein unbelauschtes Stud Menschenleben in feinen innerften und geheimften Lebensäußerungen und seelischen Berrichtungen beobachten laffe. Immer wieder, wenn ich ein Ibsendrama spielen sebe,

kommt mir die Empfindung, als ob ich nicht vor dem Buhnenportal, sondern vor dem Glasfenster eines Aquariums fage, welches mir, wie die fehlende vierte Band des Buhnenzimmers, gestattet, im grunen Meerwaffer ben Organismen ber See in ihrem unbelauschten Leben zuzuschauen. Ich sebe, wie der Polyp einen Krabben verschlingt, wie die Kische laichen, wie die Bewegungen der Medusen und Qual= len die Rhythmik des Wogenschlages zu kopieren scheinen. Ebenso giebt uns das Drama Ibsen's das Gefühl, als ob wir die Seelen der Menschen sich regen sahen. Oft auch muß ich bei Ibsen an die Experimente eines Divisektors benken, die uns die Möglichkeit geben, den Bewegungen des Herzens zuzusehen, die den Blutumlauf hervorbringen. Diese Bilder deuten auf das Charafteristische der Runft Ibsens, welches darin besteht, daß er für das Menschenleben eine bramatische Darstellungstechnik erfand, die den Anschein erweckt, als hatte uns ein Naturforscher, deffen Beobachtungsobjekt die Menschenseele ift, auf einen gunftigen Posten gestellt, von dem aus wir jenen verborgenen psychi= schen Prozessen in Rube zusehn konnen, die bas hervorbringen, was man das außere Leben nennt.

Beil es Ibsen gelungen ift, dem Drama eine Form zu geben, durch welche das Leben sich so darsstellt, wie es einem psychiatrischen Beobachter erscheinen mag, darum scheint und seine Poesie der wahre Ausdruck des modernen naturwissenschaftlichen Geistes zu sein, und dies ist der zweite Grund seines unerhörten Erfolges.

Der dritte Grund wird fich uns burch folgende Betrachtungen erschließen.

Die europäische, insbesondere die deutsche Seele, hat dadurch, daß sie sich jene ungeheuere Wendung von innen nach außen gefallen lassen mußte, daß sie Gemüt und Phantasiespiel unterdrücken lernte, sich zur erkennenden und wollenden Arbeitskraft drillen und abrichten ließ und nicht mehr sich selbst leben durfte, eine krankhafte Veränderung erfahren. Die Erscheinungsform dieser Veränderung nennen wir mit vielen Namen: Nervosität, Neuraskhenie, Hypochondrie, Hysterie u. s. w. sind die geläusigsten. Weil wir, vom Kampf ums Dasein ganz absorbiert und daher gezwungen, Gefühl und Phantasie niederzudrücken, das Gemüt und die Phantasie vernachlässigen, verwildern und verkümmern lassen, so rächt sich das durch eine Hypersen-

sibilitat, die sich über unfer ganzes Lebensgefühl ausbreitet. Dazu kommen die immermahrenden Aufregungen bes unruhigen und verwickelten Da= seins. Dies alles hat uns so weit gebracht, daß unsere Psyche, wie jedes franke Organ, sich selbst in ungezählten Nuancen bes Befindens, in ben mannigfaltigften Schattirungen ber Stimmung empfindet und fpurt. Gezwungen, auf bas eigene Lebens: und Selbstgefühl zu achten, find wir fo zu Psnchologen geworden. Freilich ist diese moderne Psychologie etwas anderes, als die gesunde Menschen= Aber durch sie scheint uns doch eine Fenntnis. tiefere Schichte des Seelenlebens blofigelegt, und eine Darstellung, die nicht biese erzmoderne Bertrautheit mit allen Vibrationen und Karbenspielen des Nervenlebens verriethe, schiene uns schal und konventionell. Diese Art Psychologie finden wir nun bei Ibsen. In ihm also, wie in einer dunkeln Glasphiole, finden wir in schärfsten Extraften drei wesentliche Elemente bes modernen Geiftes bei= sammen: die individualistische Note, den natur= wissenschaftlichen Anschein, den bosen psychologi= schen Blick. Rechnen wir noch dazu die wissen= schaftliche Ralte der Darftellung, das Spottische

und Steptische gegenüber allem, was pathetisch genommen werden mochte, welche Stepsis schließelich auch das eigene Werk nicht verschont, so daß etwas wie eine Frage, ob das Ganze nicht höhere Mystification, sublimer Humbug sei, über dem Ganzen schwebt, so werden wir uns nicht wundern, daß Ibsen den Eindruck weckt: Hier außert sich der echte moderne Geist in der Dichtung.

Daher kommt es, daß erst Ibsens Beispiel die deutschen Schriftsteller ihr eigenes experimentierenzbes Ahnen, Tasten und Wollen verstehen lehrte und auf sie eine ahnliche Einwirkung übte, wie Shakespeare auf die Stürmer und Dränger des achtzehnten Jahrhunderts.



# П.

Ibsens Styl. — Sein Einfluß auf das deutsche Drama. — Die Mundart im modernen Drama.

Von den verschiedenen Elementen (die individua= listische Tendenz, die naturwissenschaftliche Darstellungsweise, die psychologische Analyse, die fkeptischironische Stimmung, der mystische Duft), welche fich in Ibfens geiftiger Physiognomie verschmelzen und ihr den modernen Ausdruck verleihen, hat auf bie deutsche Dichtung am anregenoften und frucht= barften gewirkt bie naturwiffenschaftliche Auffassungs= und Darftellungsweise und was an ihr hangt. In der deutschen Auffaffung Ibsens war dieser Zug der hervorstechende. Ibsen war also die Quelle der großen Flut realistisch= psychologischer Milieudramen, welche seit Mitte der achtziger Jahre die deutschen Lande überschwemmte und noch immer nicht verronnen ist. Dieser Realismus war der erste ernstlich, energisch und folgerichtig burchgeführte Bersuch, eine bem mobernen

Geift kongeniale Poesie zu schaffen, der mehr war als Erperimentieren und Kokettieren mit modernen Stimmungen und Schlagworten. Vielleicht bezeichnet Ibsens Bedeutung und Verdienst fur die deutsche Dichtung am richtigsten ber Sat, bag er eine Runftform, einen Styl und eine Darftellungstech= nit geschaffen hat, welche sich als fabig erwiesen haben, das Menschenleben in sich aufzunehmen so, wie es fich von modernen Beobachteraugen gesehen und von modernen Psychologen analysiert, darstellt. Ihr Besen besteht im Ausscheiden aller theatrali= schen Konventionen aus der dramatischen Korm welche der Wirklichkeit nicht entsprechen. Ihr Ziel ist der Eindruck, als ob wir Zeugen von Lebens= fzenen und Gesprachen waren, die fich vollig un= belauscht abspielen. Die Personen des alten Dramas ignorieren ben Zuschauer nicht ganz, sie sagen manches dem Zuschauer zulieb, was wirkliche Menschen, die gang in ihre Angelegenheiten vertieft sind, unmöglich fagen könnten. Die Ibsenschen scheinen gar nicht zu ahnen, daß fie Geftalten in einem Drama find, das für ein Publikum aufgeführt wird. Alles, was nur "Theater" ift, soll ausgemerzt werben. Vor allem also ber Monolog, aber auch vieles

Andere, was dem Wesen nach so ift, wie der Monolog: die Aparte's, die Gesprache, in denen sich die Leute erzählen und fagen, was fie ohnedies wiffen, nur damit es das Publikum auch erfahrt, die Charakteriftik, die im Grunde barauf hinausläuft, daß jemand versichert, er habe diese oder jene Charaktereigenschaft. Alles soll sich nur unabsichtlich verraten, zufällig zum Vorschein kommen, ohne Wissen, oft ohne und oft wider den Willen der Personen: Begebenheiten, Charaktereigenschaften, Ja, schließlich kommt die Gemutsbewegungen. Kabel des Dramas selbst, auf welche es abgesehen ift und die seinen Inhalt bildet, auch nur gelegent= lich und wie unabsichtlich zum Vorschein, während fie im alten Drama von den Personen desselben, gleich wie von einer Schauspielertruppe, veranstaltet und dem Publikum vorgeführt wurde. Auch hierin liegt für Ibsens Runstempfinden "Theater", und daher zieht er es vor, sein Drama so zu bauen, daß die eigentliche Handlung sich längst ereignet hat und nun durch irgend welchen Unlag wieder zur Sprache kommt und aus den Gesprächen sich für die Phan= tafie des Publikums aufbaut und zusammensett. Das Drama felbst enthalt eigentlich nur bas lette

Glied, die Katastrophe der Gesamthandlung. Durch strenge und genaue Einhaltung dieser Methode er= reicht es Ibsen, uns seine Menschen in ihrem naturlichen Sich-geben-laffen und Behaben vorzustellen, ahnungslos, daß sich eine Tragodie in und zwischen ihnen vorbereite und zusammenziehe, den Gesprachen hingegeben, wie man sie im unbelauschten bauslichen Interieur über dies und das, was Stunde und Zufall bringt, zu führen pflegt, und anscheinend mit nichts als mit dem Verleben des normalen Tages= verlaufs beschäftigt. Um so drastischer wirkt es, wenn wir in diesen fast idpllischen Lebensszenen, die nichts darftellen zu wollen scheinen, als etwa einen Tag in einem norwegischen Pfarrhause mit Krubstuck, Mittageffen und Abendbrot, verlaufend unter ben Gesprächen der hausbewohner untereinander und mit gelegentlichen Besuchern und Gaften, urploblich das grauenvolle Bild einer Tragodie er= blicken, die uns aus diesem Alltagsbilde anstarrt und sich alsbald vernichtend entladet. Ibsen hat eben seinen tragischen Gestalten den Rothurn ganz und gar abgeschnallt und ihn durch die Hausschuhe des Alltags ersett. Was Kührung des Dialogs betrifft, so lagt sich Ibsens Styl durch die Formel

charakterisieren, daß er den uralten dramaturgischen Grundsat, nichts im Drama unmotiviert geschehen zu laffen, den die alteren Dramatiker nur auf den pragmatischen und psychischen Zusammenbang im Großen und Hauptfachlichsten anwendeten, bis ins Rleine und Minutibse erstreckt. Da darf kein Wort um des Zuschauers willen gesprochen werden, die nebensächlichste Aegerung muß durch die außere und innere Situation triftig verursacht sein, wobei Ibsen darauf Wert legt, daß sich dem Horer gerade aus folchen Beilaufigkeiten und Zufälligkeiten Wichtiges erschließe und verrate, und im Erfinden und Moti= vieren des scheinbar Unbedeutenden großen Scharf= sinn, ja Genialität bethätigt. Im Durchführen des Prinzips der Unabsichtlichkeit (oder des tauschenden Maskierens der Absicht) und dem luckenlosen Motivieren jeder Replik und jedes Wortes liegt das Wesen bes Ibsenschen Styls. Daburch ift über bas Ganze jener Anschein des wiffenschaftlich Eraften ausgebreitet, der ihnen im Berein mit der ins Einzelne gehenden Wirklichkeitstreue den Charafter eines Stuckes Menschenleben giebt, wie es sich etwa in dem klaren und ruhigen Auge und Geiste eines pspchiatrischen Sachverständigen abbilden würde.

Diese Form und Technik hat Ibsen geschaffen, und die deutschen Realisten seit den achtziger Jahren haben sie von ihm adoptiert und sie in ihrem Sinne um= und fortgebildet.

Diese artistisch=technische Schopfung Ibsens, die moderne dramatische Korm, ist von den Stoffen und von dem Gehalt, womit der norwegische Dichter sie erfüllt hat, völlig abtrennbar; formal vor allem haben unsere Dramatiker alle von ihm gelernt, und auch dem Publikum macht heute ein Drama alten Styles, das den Einfluß Ibsenscher Eraktheit noch nicht erfahren hat, den Eindruck des Altmodischen und Kindischen. Diese Motiviertheit bis ins Rleinste ist es vornehmlich, was uns bei Ibsen die unserer philosophischen Ueberzeugung ent= sprechende Empfindung giebt, daß die im Drama vor und lebenden Menschen sich ganz und gar unter der unverbrüchlichen Herrschaft des Kausalgesetzes befinden, von dem es keine Ausnahme, vor deffen Balten es fein Entrinnen giebt, fo daß wir uns als Zeugen eines sich mit ftrenger Notwendigkeit vollziehenden Naturprozesses fühlen.

Tauschende Wirklichkeitstreue, vollige Unabsicht= lichkeit, erakte Motivierung bis ins zartefte Detail, biefe brei Dinge bezeichnen das Wefen ber von Ibfen abstammenden dramatischen Form.

Diese Form ermöglichte die Entstehung des realistischen deutschen Milieudramas, als deffen Klassifer Gerhart Hauptmann gelten muß.

Es läßt sich nicht leugnen, daß diese aus der Ibsen'schen Form herausgewachsene Form des realisstischen Milieudramas ein genaues kunstlerisches Sinnbild der modernen wissenschaftlichen Auffassung des Menschen und des Menschenlebens ist. Was wir mit unsern Gedanken begreisen, die Besichaffenheit und Bedingtheit des Menschenlebens durch das Naturs und Kulturmilieu, das sucht uns die moderne Bühne als sinnliche Anschauung zu gewähren. Diese Betrachtungen lehren uns aber auch die Umwandlungen begreisen, welche das deutsche Orama in den letzten fünfzehn Jahren erfahren hat.

Das Prinzip der Birklichkeitstreue hat vor allem eine mehr oder minder mundartlich gefärbte Sprache in die höhere Litteratur gebracht; denn die reine, ideale deutsche Sprache, in welcher die Berke unserer Klassiker gedichtet sind, wird bekanntlich nirgends auf deutscher Erde gesprochen.

v. Berger, Bortrage.

Für den Dichter und seine engeren kandsleute mag über solchen mundartlich gefärbten Werken eben deshalb der Zauber der Heimatpoesie liegen, aber für Angehörige eines anderen Stammes ist diese proposaisielle Poesie doch dichterisches Ausland, ja mancher kokalton und manche kokalfarbe ist dem Deutschen eines anderen Gaues geradezu widrig. Das Schlessisch Gerhart Hauptmanns läßt selbst viele seiner Bewunderer nicht zur vollen Freude an seiner Poesie kommen. Ein großer Dichter für alle Deutschen wird doch jene deutsche Sprache sprechen müssen, welche die ideale Einheit der deutschen Mundarten versinnlicht.

Auch hindert die Gebundenheit an eine bestimmte Mundart den Genius oft genug, sein Größtes, Tiefstes und Schönstes auszusprechen, denn in dieser Mundart läßt es sich nicht sagen. Solche Gefühle und Gedanken haben und diese Mundart sprechen, das widerspricht sich.

Anderseits verleiht die Mundart gar manchem geringen Geist, wie eine chargierte Rolle einem mittelmäßigen Schauspieler, die Möglichkeit, den Anschein viel größeren Genies zu erwecken, als er besitt.

Ferner schränkt die Technik des Milieudramas die Poeten auf Darstellung primitiver, einfach organi= fierter Naturen ein, die nicht wiffen und nicht sagen konnen, was in ihnen vorgeht, sondern an denen es sich, wie an Tieren und Barbaren, unwissent= lich und unwillkurlich durch Naturlaute und andere stammelnde Symptome verrat. Der Mensch in ber Sphare ber Bilbung ift kein geeignetes Objekt für diese Darstellungsweise, die sich jedoch trefflich eignet für jene Menschennatur, die mit ihrem Natur= und Kulturmilieu noch eng verwachsen ist. Dies ift der artistische Grund für die Thatsache, daß das moderne Drama nicht mude wird, Lebens= bilder aus den sogenannten unteren Volksschichten zu malen. Der andere Grund ift, daß der Realismus die Möglichkeit giebt, den Besitzenden erschreckende, beangstigende und berzbrechende Bilder des physischen und moralischen Elends des vierten Standes vor die Augen zu halten.



## Ш.

Das moderne Milieudrama. — Das Märchen: brama. — Friedrich Niegiche.

Einiger Schwächen und Beschränktheiten, welche dem modernen realistischen Milieudrama, wie es einige genial begabte Männer seit den achtziger Jahren geschaffen haben, anhasten, habe ich schon gedacht. Ich will noch eine wunderliche Eigensschaft dieses Dramas hervorheben und daran meine Gedanken über die Ziele knüpfen, denen die deutsche Poesie zustrebt oder doch wenigstens zusstreben konnte.

Bei den großen Anforderungen welche die von naturwiffenschaftlicher Gesinnung durchdrungene Poesie in Bezug auf erakte, sich bis in die feineren und feinsten Details erstreckende, Natur= und Birk-lichkeitstreue an den modernen Schriftsteller stellt, wird sich dieser, wenn er ihnen ehrlich genügen will, auf wenige Stoffe und Gegenstände eingeschränkt sehen. Nämlich auf jene, die er ganz genau kennt;

auf Menschen also, deren Sprache er selbst spricht, deren Denk- und Gefühlsweise ihm ganz geläufig, ja selbstverständlich ist, auf Verhältnisse, die ihm von außen und von innen ganz vertraut sind.

Das werden in allererfter Reihe die Stoffe fein, die dem Milieu angehoren, in welchen der Schrift= steller selbst als Mensch lebt, und andere diesem Milieu so nabe stebende, daß er sich ohne sonder= liche Ansvannung der Phantasie in sie soweit bin= einfinden und -fublen kann, um fie mahr zu schilbern. Für ben Dichter wird bas Milieu seiner Jugend von besonders anregendem Wert sein, die Eindrucke, die sich in das jugendliche Gehirn in der wunderbaren, ahnungsvollen Zeit des Werdens eingeprägt haben und welche für die ganze Lebens= zeit der Rern des Vorstellungs= und Empfindungs= stockes bleiben, welcher unser Bewuftsein bildet. Etwas in unserem Allerinnersten hort niemals ganz auf, in heimatwelt und Jugend zu leben, auch wenn und der außere Lebenslauf in eine fremde Umgebung führt. "Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir immerdar", singt Ruckerts Schwalbenlied.

Diese Jugendeindrucke sind nicht nur darum

ber erwünschteste Stoff für den Milieudichter, weil sie ihm jene intimste Kenntnis des Gegenstandes vermitteln, deren er mehr als der Dichter alten Styles bedarf, sondern auch weil sie als lebendige Anschauungen vor der Phantasie und dem Gemüte schweben. Stoffgebiete, die wir uns erst durch spätere Erfahrungen oder gar durch Bücherstudium vertraut machen, gehen zuerst als abstraktes Wissen in unsern Geist ein und müssen erst in Anschauungen und von unserem Gefühl beseelte Phantasiebilder verwandelt werden, als welche wir die Jugendeindrücke schon besißen.

Diese Verwandlung aber gelingt nur dem außersordentlichen schöpferischen Talent; daher halten sich unsere modernen Poeten mit einiger Vorsicht in ihrer Jugendwelt und in deren nächster Nachbarsschaft auf und vermeiden Ausslüge in Lebensgebiete, die sie nicht durch frühes personliches Erleben kennen. Daraus entspringt die paradore Erscheinung, daß die modernen Darsteller und realistischen Schilderer der objektiven Belt und fort und fort von den Gestalten und Verhältnissen erzählen, zwischen denen sie aufgewachsen sind, während die alten Dichter der Subjektivität ihres personlichen Jugendmilieus nur ges

legentlich autobiographisch gedenken, uns aber sonst von objektiven Gestalten und Zuständen unterhalten. Schiller hat keine schwäbische Bauerngeschichte, Goethe kein Frankfurter Hinterhausdrama geschrieben.

Es läßt sich nicht verkennen, daß die realistische Runst vielfach aus der Not eine Tugend macht und sich des "Erlebens" als eines Ersatz- oder doch Erganzungsmittels der fehlenden oder wenigstens unzulänglichen Phantafie bedient. Für mich fängt der eigentliche Dichter doch erst dort an, wo die Phantasie eine solche Starke, Lebendigkeit und Glut befist, daß fie dem mit ihr Begabten die wirkliche Erfahrung und das reale Erleben erfett. wirkliches Erfahren und reales Erleben kann auch der Nicht=Dichter eine oder die andere tuchtige poesie= artige Produktion hervorbringen, die dem ungeübten Auge ber echten bichterischen Schöpfung genau zu gleichen scheint, aber der Nicht= oder Halb=' dichter bleibt darum doch beschrankt auf das in einer gemiffen Lebensperiode Erfahrene und Erlebte, und bei aller Tuchtigkeit haftet seinen Produkten eine gewisse Erdschwere an, sie sind massiv, verglichen mit dem schwebend Aetherischen des von der Phantasie gezauberten, des echten Dichterwerkes.

Der Genießende fühlt sich nicht getragen vom ge= flügelten Musenroß. Wahrhaft Dichter ift jener, bem einige Anregungen und Andeutungen genügen, um sich Menschen und Zustande, die er nie geschaut hat, in denen er sich nie seufzend befunden hat, so anschaulich einzubilden und sie so lebendig zu schil= bern, daß der nichtbichterische Leser meint, er musse boch das alles irgendwie, — im Traum, durch zauberische Entruckung, in einer früheren Eriften: gesehen und mitgemacht haben. So erbaute sich Schiller die Schweiz im Gemute. Darum konnen sich so viele Shakespearegelehrte nicht von der Idee trennen, Shakespeare muffe alles Mögliche selbst gewesen sein, Jurift, Metger, Buchbrucker u. f. w. Das rechte Dichtergenie ift eine Urt in der Seele schlummernde Vorahnung alles möglichen Erfahrund Erlebbaren, die durch den geringsten Unftog zu farbigster Deutlichkeit auflebt.

Eine Folge dieser Einschränkung auf das persidnlich Erfahrene und Erlebte ist die große Zahl von Dramen und Erzählungen, die allerlei Herzensund Geistesmiseren behandeln, wie sie junge Literaten durchzumachen pflegen. Mitunter wird dies maskiert, der Held ist nicht Schriftsteller, sondern

sonft ein Runftler ober ein Gelehrter, ein Musiker, Glockengießer und bergl. Im Grunde handelt es sich aber boch um Schickfale und Seelenzustande, wie sie in jugendlichen Literatenkreisen vorkom= men, und wenn um andere, so werden diese doch so geschildert, wie sie eben jungen Literaten vorzukommen pflegen. Da deren Erfahrung (bei oft geringer Phantasie und wenig Sinn für fremd= artige Lebenslagen, wie ihn fast jeder franzbsische Schriftsteller besitt), meistens eine enge ift, so muffen deren Darstellungen weltlaufigen, geist= reichen Mannern, die mitten im Leben stehen und alles Mögliche genau kennen, wovon die jungen Literaten kaum eine Ahnung haben, teils wenig intereffant vorkommen, teils wunderlich verzerrt und gefärbt, am meiften, wenn Menschen ihrer eigenen Art, deren Milieu weit abliegt von modernen Lite= ratenzirkeln, barin erscheinen. Bas sie in biesem Kalle zu seben bekommen, ift, wie sich ihr Besen und Leben in solch einem von nervofer Psychologie erfüllten und erregten jungem Kopf malt, nicht ihr Befen und Leben felbst, wie es ift, wie fie es kennen. Um auffälligsten aber muß ihnen sein, daß vieles von bem, mas das leben unserer gewaltigen Zeit machtig bewegt, in der modernen Litteratur, die sich doch als realistisch ausgiebt, überhaupt gar nicht vorkommt. Wahrlich, Schillers große Worte im Prolog zu Wallenstein sind auch zum Drama unserer Tage gesprochen:

Und jest, an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Siel vor Augen sehn Und um der Menschheit große Gegenstände, Um Freiheit und um Herrschaft wird gerungen, Jest darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne Auch höhern Flug versuchen, ja, sie muß, Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen.

Sehen wir aber, von seltenen Ausnahmen abgesehen, auf unseren Buhnen etwas von der Menschheit großen Gegenständen? Außer mannigfaltigen Idyllen des Elends meistens grdebere oder feinere Herzenssachen mit einem mehr oder minder süßen Mädel und geistige Entwickelungsnobte eines jungen Menschen, der sich mit mehr oder minder Recht für ein Genie halt. Wie klein muß diese enge Literatenwelt der Dramen, deren Helden eigentlich doch ihre verkleibeten Verfasser sind, Menschen erscheinen, die in der großartigen

Welt der Gegenwart leben und schaffen, deren Horizont nicht mit den Bergen endigt, die ihr Heimatzthal umrahmen, sondern die bewohnte Erde umsspannt, deren Herz und Geist den mannigfaltigsten Weltz und Menscheninteressen gedfinet ist.

In Deutschland hort man oft beklagen, daß hamburg in literarischen Dingen altmobisch sei und für das Modernste keine Empfanglichkeit habe. Vielleicht deshalb, weil dieses Modernste nicht mahrbaft modern ist. Kur das Kamilien= und Innen= leben hat Ibsen die moderne Form geschaffen und die deutschen Milieudichter haben sie fortgebildet. Aber für die Darftellung unseres gewaltigen offent= lichen Lebens, des geschichtlichen Lebens der Gegen= wart ist die Form noch nicht geschaffen worden. Eine solche Dichtung aber, die, tragisch oder humo= ristisch, das defentliche Leben, in dem wir alle auf= geben, darzustellen vermochte, sei es direkt ober nach Schillers Vorgang unter hiftorischen Sinn= bildern, ware wirklich modern. heute find die Zei= tungen und Varlamentsverhandlungen dramatischer als das Drama und erfüllen die Aufgabe mehr, die Shakespeare dem Drama gesetzt hat, dem Jahr= hundert und Korper der Zeit "den Abdruck seiner

Gestalt zu zeigen". Bas ich forbere, ist nichts Ich wiederhole nur etwas, was schon Goethe verlangt hat: eine Literatur, die alles Anabenhafte abgethan hat, und die auch einem erfahrenen, in einem bewegten, reichen und großen Leben reif und ernft gewordenen Manne, ber nicht nur einige Winkel des Lebens, sondern das Leben im Gangen kennt, ben großen, wunderbaren Inbegriff aller Milieus, Intereffe abgewinen fann. Ein Dramatiker, der dies leiftete, wie es Shakespeare für die Gesellschaft unter Konigin Elisabeth mit ihren tiefen Einblicken und weiten horizonten ge= leiftet bat, bas mare ber moberne Dramatifer fur hamburg. Bon den Dichtern, die wir be= figen, ift, allen Lafterungen jum Trot fei es gefagt, in diefem Sinne Schiller ber modernfte Voet. Denn in Ballenstein und Tell bat er die Korm geschaffen, unter welcher offentliches geschicht= liches Leben hoben Styls auf der Buhne erscheinen und fich erschutternd vor unseren Augen ereignen kann.

Der Kritiker kann nichts thun, als das ideale Ziel vorskellbar, und dadurch dem Publikum deutzlich machen, was es eigentlich an den Dramen der Modernsten vermißt. Damit spricht er diesen

ihre außerlesenen artistischen Vorzüge nicht ab, ihre zarte Stimmungsmalerei, ihre faubere Charafte= ristik u. s. w. Das Uebrige ist Sache des Publi= tums. Diefes muß fein Vermiffen, fein unbefriebigtes Bedürfen bei aller Anerkennung des schon Erreichten zur Geltung bringen. In dem Schrei des Bedürfnisses liegt für das schöpferische Talent der kraftigste Unreig, fich kunftlerischer Möglichkeiten bewußt zu werden, an die es nicht gedacht hat, eigener Fähigkeiten, deren es sich gar nicht bewußt war. Es ware in vieler hinficht ein großes Gluck, wenn der Hamburger Geift sich fublen und auf das geistige Leben der Nation bestimmend einwirken lernte. Es ist bedeutsam, daß hamburg ber hafen war, durch welchen ber große Dichter des Zeitalters ber Elisabeth, Shakespeare, seinen Ginzug in bas deutsche Theater hielt, welches bis zu Schröders großer That vorwiegend beherrscht war von lustigen und larmonanten Romdbien, die, echt binnenlandisch, auf "des Burgerlebens engen Kreis" eingeschrankt maren.

Das vielfältig Enge und Gebundene des realistischen Milieudramas hat sich wohl auch den Meistern desselben fühlbar gemacht und sie angetrieben, nach poetischen Möglichkeiten zu streben, sich von den poesiewidrigen Fesseln des Erakten zu erslösen. Die poetische Neußerung dieser der dramatisschen Niederländerei überdrüssigen Stimmung der Modernen ist die Märchendichtung mit starkem gebanklichem Sehalt. Man ist versucht zu sagen, daß die dramatische Poesie sich heute in die zwei großen Hauptgattungen des Märchendramas und des Wirkslichkeitsdramas gespalten hat. Nach meiner Unsicht bedeutet das den Zerfall der Poesie in ihre zwei Elemente, aus deren innigster wechselseitiger Durchsbringung die gesunde Poesie besteht.

Der Stoff, aus welchem diese Marchenpoesie ihre oft bis zum Wesenlosen atherischen Schopfungen gestaltet, ist der Traum im weitesten Sinne, worunter ich das innerliche, sich selbst überlassene Weben der Phantasie und des Gefühles verstehe, dem der dammerhaft in sich schauende Poet zussieht, wie einem Schauspiel. Zuweilen vollenden sich die vor dem innern Auge sich formenden und meist, ehe sie deutlichen Umriß gewonnen haben, wieder zersließenden Phantasiegebilde zu deutlicheren Gestalten, klart sich das dunkte Gefühlsweben zu einer klaren Stimmung. Dank der Anregung durch ein Marchen, in dessen Berlauf der Dichter etwas

Sinnbildliches fur ein perfonliches Schicksal ober ein geistiges Geschehnis der Zeit findet, spielt sich bie Flucht von Bilbern und Stimmungen am Kaden einer Fabel ab und kommt etwas Sinnartiaes in ihre Kolge. Das wirkliche Leben sehen wir wie burch einen durchsichtigen Schleier, wie aus weiter Kerne, durch diese Poesie hindurchscheinen. wirken reale Erlebniffe in Traumen nach, phantaftisch verändert, aber der Ahnung doch noch verständlich und erkennbar. Der Inpus dieser Gattung ift die "Berfunkene Glocke": bas Stimmungevolle, im Sinne Bocklins Phantaftisch=Malerische, das unklar Symbolische, alles ift darin, auch etwas Musikali= sches fehlt nicht, wie denn überhaupt das moderne symbolische Marchenspiel auf Wagner deutet, bei welchem die Musik die Ekstase schafft, in welcher uns die vorgeführten Symbole als unergründlich bedeutungsvoll anmuten.

Die versunkene Glocke ist auch darin typisch für das moderne Marchenspiel, daß sie den Versuch eines Menschen schildert, sich mit damonischer hilfe zum Uebermenschen zu steigern, und das Scheitern dieses Wagnisses. Der Ueberdruß am Alltagsmenschenthum, die Sehnsucht nach dem Heroischen

redet aus diesem Berke, und die Berzweiflung daran, die Sehnsucht in Realität verwandeln zu konnen, ist die Seele seiner Tragik. Das gebeim= nisvolle Bunderwerk, an dem Meister Heinrich schafft, ohne es vollenden zu konnen, mag als das Symbol jener noch ungeschaffenen Poefie gelten, welche die edelsten Rrafte unserer besten Dichter suchen, die etwas Hiheres ware, als gemeiner Realismus, und boch so modern, so wahr und klar wie dieser. Was wir konnen, genügt uns nicht, und mas uns befriedigen murbe, bas konnen wir nicht; ben modernen Idealismus, nach bem bie deutsche Seele schreit, den ersehnen und ahnen wir nur, wir besitzen ihn nicht, und daher vermogen unsere Marchendichter ihm bochstens ein traumhaftes Schattendasein zu verleihen, nicht ihn, wie einst Shakespeare und Schiller, in Geftalten von Kleisch und Blut zu verkörpern.

Gerne hatte ich meine Betrachtungen über die moderne Literatur abgeschloffen mit der Besprechung des eigenartigen und unseligen Geistes, in deffen philosophischen Werken diese leidenschaftliche Sehnsucht nach dem Heroischen glanzender und kuhner zum Ausdruck gekommen ist, als in der offiziellen Poefie. Ich meine Friedrich Nießsche. Doch es ware unzulässig, diese bemerkenswerte Erscheinung mit etlichen Schlagworten abzuthun, und den Sinn seiner Schöpfungen zu ergründen, würde eine Serie von Borträgen erfordern.

So hab' ich benn nur noch Ihnen zu banken für die Teilnahme und Nachsicht, die Sie meinen Ausführungen geschenkt haben und Sie zu bitten, mir mit der nämlichen Freundlichkeit zu begegnen, wenn ich mich bald in Ihrer Mitte niederlasse, um an anderer Stätte nach meinen besten Kräften der Kunst zu dienen, so Gott will, im Sinne der von mir ausgesprochenen Gedanken, die ich abschließe mit den Worten des Theaterdirektors im Vorspiel zu "Faust":

Der Worte find genug gewechselt, Lagt uns nun endlich Thaten fehn!



## 

## Wie foll man Shakespeare spielen?\*

Vor allem bitte ich, meine Gedanken über eine Aufführungsweise ber Shakespearischen Dramen, die mir möglich und lohnend scheint, nicht als Programm aufzufaffen, wie ich in hamburg Shakespeare zu spielen beabsichtige. Das moderne Theater, worin auch sein kunstlerischer Wert und Unwert bestehen mag, ist eine in den gesellschaftlichen Berhaltniffen und in den seelischen Dispositionen der beutigen Menschen zu tief und fest begrundete Un= stalt, als daß man hoffen durfte, die heute eingeburgerte und långst selbstverståndlich gewordene Darstellungsweise dramatischer Dichtungen zu verbrangen durch eine andere, deren Berechtigung vorlaufig nur durch psychologische Betrachtungen, nicht durch Erfahrung und unmittelbar empfundenen Eindruck begrundet werden kann. Um allerfernsten

<sup>\*</sup> Bortrag gehalten in Berlin im Aunftfalon Reller und Reiner am 12/1. 1900.

lieat es mir, die altertumelnde Uffektation irgend einer Art Shakespearebuhne anzupreisen, welche in den Rahmen des modernen Theaters irgendwie hineingekunstelt werben foll. Das geht nach meiner Ueberzeugung schon deshalb nicht, weil die seelische Wirkung, welche die altenglische Volksbuhne auf das Publikum ausübte, und die vom modernen Theater angestrebte, einen tiefgebenden Besensunterschied aufweisen. 3wischen ber alten Shakespearebuhne und unserem Theater besteht nicht etwa ein Berhaltnis, wie zwischen dem primitiven Berkzeuge des Urmenschen und der kunftvollen Maschine, welche uns heute den namlichen Dienst leistet, nur unendlich vollkommener; nicht ein Verhaltnis, wie zwischen Bogen und Pfeil und einem Repetirgewehr, Ochsenkarren und Automobil, Spinett und Steinwanschem Konzertflügel, sondern das moderne Theater will etwas leiften, mas die altenglische Bolksbuhne gar nicht anstrebte; es will Illusion erregen, während die Shakespearebuhne, worunter ich die Gesamtheit ihrer dichterischen, schauspielerischen und fzenischen Runstmittel verstehe, die Phantasie in Thatigkeit segen wollte. Ja, ift benn bas nicht. das Nämliche, nur anders benannt? Gang und gar nicht. Der Zustand der Musion ist von dem der Phantasiethätigkeit so verschieden, daß sie nicht gleichzeitig erlebt werden können, ja die Neigung zu dem einen ist beinahe Unfähigkeit zum anderen Zustand.

Um reinsten erfahren wir den Zustand der Ilusion in den sogenannten Panoramen. Aus der Tiefe steigen wir auf einer Bendeltreppe auf eine Plattform und finden uns rings umgeben von einem Horizont, welcher z. B. das belagerte Paris dar-In nachster Nabe seben wir Gegenstande von plastischer Rorperlichkeit, einen mit Sand gefullten Schanzkorb, eine Ranone, daneben die Bachsfigur eines erschoffenen Soldaten, die blutige Bunde auf der Stirne, Buschwert, Gras, Gemauer. Mit solchen wirklichen Gegenständen ist der Raum zwischen der Plattform und dem Rundbilde, das freisformig um den Saal lauft, ausgefüllt. gemalten Gegenftande auf bem Rundbilde fegen ben "wirklichen" Bordergrund perspektivisch fort, so daß selbst ein scharfes Auge die Grenze, wo die korperliche Wirklichkeit in die flache Malerei überläuft, nicht leicht zu entbecken vermag. Daburch wird auch das flach Gemalte der Realitat der Border=

grundgegenstände für uns teilhaftig, und, wenn wir uns diesem Eindrucke willig hingeben, wandelt uns, wie ein Schwindel, die Empfindung an, als ftünden wir in Wirklichkeit auf einer Aussichts= warte unter dem von Pulverdampf getrübten Him= mel von Paris, als verldre sich unser Auge wirk= lich in nebelige Fernen, als ware es wirklich tausend Schritt weit bis zu jenem Sebäude, das fünf Weter weit von uns auf die Wand gemalt ist... für nervose Wenschen liegt Seekrankheit auf dem Grunde dieser Illusionsempfindung. Sie ist etwas Passives, Hyppnotisches.

Die moderne Buhne nun erreicht zwar diese Sinnenillusion nicht, aber diese liegt doch in der Richtung ihres Strebens, sie ist das ideale Ziel, dem sie sich möglichst annähert. Das größte Hindernis besteht darin, daß das Publisum nicht, wie die Beschauer auf der Panoramenplattsorm, sich in die vorgetäuschten Szenen mitten hinein versetzt fühlen kann, sondern sie nur von außen anschaut, wie ein Gemälde. Dafür aber verfügt der raffinierte Betrüger, der mittels des Theaters und in das Trance der Illusion zu versehen trachtet, über seinere und raffiniertere Täuschungsmittel,

welche der Schauspielkunst und Poesie entlehnt sind.

Statt der regungslosen Wachsfiguren kann er lebendige Menschen als Staffage in die Szenerie bineinstellen. Diese läßt er sich bewegen und hand= lungen und Verrichtungen vollziehen, durch welche fie fich zu bem Milieu leblofer Gegenftande, in bem fie fich befinden, in mannigfaltige Beziehungen segen. Er wird sie Reden führen laffen, die zu dem Milieu gehoren und stimmen, nicht nur dem Inhalte nach, sondern auch nach Mundart und Tonfall. Gewiffe Gegenden und Dertlichkeiten find ja in unserem Bewußtsein mit der Mundart ihrer Bewohner untrennbar affociiert; zu einer Tiroler Landschaft gehoren für uns die gutturalen Laute, das "ischt" und "soll wohl" der Tiroler gerade so, wie die spiken Kirchthurme, die Ruhglocken und die über Kichten= und Lerchenwalder herniederleuchtenden Die Sinnenillusion wird also durch all biefe Taufchungsmittel, welche Poefie und Schauspielerei als dienende Runfte beisteuern, immer mehr gefteigert und erreicht den hochften Grad, wenn es gelingt, die Reden und Verrichtungen dieser leben= bigen Staffage so zu komponieren, daß sie in ihrer

Gesamtheit fur Auge und Ohr nicht nur die allgemeine typische Lebensweise der mit dieser Landschaft verwachsenen Bewohner, sondern auch ein besonderes Schicksal und Erlebnis darftellen, wie es das regelmäßige Hauptereignis in den perfonlichen Biographieen gerade diefer Milieubewohner zu fein pflegt. So wachft und entwickelt fich aus bem Prinzip ber Sinnenillufion heraus, beffen naivstes und primitivstes Erzeugnis das Panorama ist, endlich das realistische Milieudrama, deffen von Dichtern und Schauspielern beigesteuerte Elemente ohne Uebertreibung als Fortsetzung der tauschenden Deforationen durch Wort, Ton, Bewegung, Maske, Mienensviel, Geberde und handlung bezeichnet werden konnen. Die authentische, ich mochte sagen orthodore Auffaffungs= und Genugweise dieses Illusionsdramas wird, psychologisch genommen, von einerlei Art sein mit jenem passiven sich hingeben, durch welches wir uns im eigentlichen Panorama in die hallucinatorische Anwandlung lullen, uns wirklich in der vorgetauschten Szenerie und Situation zu befinden. Der Grad unserer Bachheit muß zu geistiger Schumrigkeit berabgedampft sein, etwas Eingelulltes, Hypnoides, Traumerisches muß

die Klarheit unseres Bewußtseins überschleiern, das mit wir für die von den Sinnen ausgehende Ils lufion empfänglich werden und bleiben.

Es verfteht sich von selbst, daß diesem hupnoiden Bewußtsein vieles nicht zugemutet werben kann, was das hell mache mit Leichtigkeit leiftet. Moment der Illusionsanwandlung in einem Vanorama bezeichnet gewiß nicht den Zenith der Intelligenz, über welche der Mensch verfügt, der sie erfahrt. Jemandem in diesem Zustand mit geift= reichen oder auch nur ganz klaren und scharfen Gedanken kommen oder sein Gefühl lebhaft auf= regen, heißt, ihn aufwecken. Diefer Buftand ift ein ungemein labiler, leicht verscheuchbarer, die geringste Unvorsichtigkeit der dekorativen, mimischen und poetischen Illusionserreger reißt uns aus ber Illusion. Daber schleicht auch die moderne dra= matische Runft auf leisen Sohlen, läft ihre Menschen, die lebendige Staffage des Milieus, nichts fagen, was Eingelullte nicht verftehen und empfinden konnen, zieht für Gefühl und Gedanken ben lallenden Naturlaut dem geistig und sprachlich ge= formten und geprägten Ausbrucke vor, furz ent= wickelt alle jene Eigentumlichkeiten, Die wir an

bramatischen Berken, in welchen das Prinzip der Sinnenillusion streng und folgerichtig durchgeführt ift, beobachten können.

Andererseits wird sich die dramatische Illusions= funft nur an folchen Gegenftanben, Menschen und Handlungen mit Erfolg versuchen konnen, die eine anschauliche Versinnlichung durch die Mittel dieser Runft gestatten. Wie sich biese bramatische Runft mehr und mehr in eine bildende Kunft verwandelt, in eine Kolge von Bilbern mit rebenden und' sich bewegenden Kiguren, die, wie die des Kinetostops, ineinander übergehen und uns dadurch einen Borgang anschauen laffen; so werden die ihr homogenen Gegenstände etwas Buftanbliches, Beharrenbes, sich nur langsam und unmerklich Verwandelndes sein. Sie wird mit Vorliebe folches Menschenleben barftellen, bas, hierin noch bem Tierleben verwandt, mit seiner Naturumgebung eng verbunden ift, wie das Wild mit dem Wald, die Kische mit dem Waffer. Die Poefie ber Illusionskunft ift bas, was man "Stimmung" heißt, auf beren Bervorbringung Die moderne Buhnenregie es vornehmlich abgesehen bat. Ihr feinster Triumph ist es, wenn die Menschen und Borgange bes Dramas aus ber Stimmung vorzuwachsen und gesellschaftlichen Milieus hervorzuwachsen und nur die Artikulation dieser Stimmung für Auge und Ohr zu bedeuten scheinen. Der erste deutsche Dichter, der für diese Art Poesie, deren Blüte die Stimmung ist, ausgebildeten Sinn hatte, war Otto Ludwig. In seinem Erbförster scheinen die uralten Buchen und Tannen seines Forstes menschliche Gestalt angenommen zu haben, ihr Wesen redet aus seinem Charakter . . . Von den lebenden Dichtern ist keiner tiefer in den Geist dieser Art Poesie eingebrungen, als Gerhart Haupt mann.

Ber wollte verkennen, daß diese Illusionskunft, welche Dichter, Regisseure, Dekorationskunskler und Schauspieler von heute vereinigt anstreben, das genaue kunstlerische Sinnbild der modernen naturwissenschaftlichen Auffassung des Menschen und des Menschenlebens ist? Was wir mit unseren Gebanken begreifen, die Geschaffenheit und Bedingtheit des Menschenlebens durch das Naturund Kulturmilieu, das sucht die dramatische Illusionskunskuns als sinnliche Anschauung zu gewähren.

Es ware verlockend, die Grenzen aufzusuchen, die dieser modernen bramatischen Illusionskunft

gezogen find, und einen Blick auf das Menschenleben zu werfen, das jenseits dieser Grenzen liegt und doch dichterisch dramatischer Darstellung wurdig ware. Aber ich will keine Kritik üben, sondern ich wollte nur eine deutliche Vorstellung und lebendige Empfindung der dramatischen Illusionskunft geben, wie sie bas moderne Theater anstrebt. Anstrebt, nicht erreicht. Denn die Illusion, wie ich sie als vollendet und durchgeführt zu schildern versucht habe, erzielt auch die vollkommenste moderne Aufführung nur in einzelnen Momenten . . . Die volle Durch= führung dürfte vorläufig, bis irgend welche technische Erfindungen es ermöglichen, mit dem Buhnenportal den vollen Unschein der Wirklichkeit zu umrahmen, so daß das Publikum in die freie Natur zu schauen meint, an fzenischen und - psychologischen hinderniffen scheitern.

Die altenglische Bolksbuhne, die Shakespearebuhne, arbeitete nicht auf Sinnenillusion los, habe ich vorhin gesagt, sondern sie wollte die Phantasie des Publikums in Thatigkeit setzen.

Gewöhnlich, auch in geiftreichen Buchern, wie in bem Buche von Georg Brandes über Shakefpeare, wird die Sache so bargeftellt, als hatte auch die altenglische Volksbuhne das Nämliche angestrebt, wie die moderne, namlich Illusion; nur ware da= mals das Publikum noch so naiv, empfänglich und erregbar gewesen, daß es nicht bes raffinierten Tauschungsapparates, wie er heute aufgeboten werben muß, bedurfte, um in Illusion zu geraten. Eine ausgehängte Tafel, daß die Buhne einen Bald oder einen Konigspalast darftelle, oder einige Worte, bie ber Dichter die Schauspieler sprechen ließ, reichten bin, um bas Publikum zu vermogen, bie Bubne, auf der rechts und links die Intimen des Theaters sagen und auf welche ruckwarts bie Thuren aus den Ankleideraumen der Schauspieler führten, für einen Wald ober einen Konigspalast zu nehmen. Die Illusion, die beute kaum eine meisterhaft ge= malte Dekoration bervorbringt, die hatte, so sagt man, damals ein Buhnenraum erregt, ber mit ber Szenerie, die er darftellen follte, nicht die geringfte Aehnlichkeit besaß. Die Menschen waren eben um so viel geneigter, in Illusiion zu geraten.

Waren sie das wirklich? Ich glaube, auch der Englander des Elisabethinischen Zeitalters hielt eine Rube um nichts leichter für eine Orange, als der Berliner von heute. Die Empfänglichkeit und Ers

regbarkeit, die man damals hatte, haben wir heute auch, nur appelliert die Illusionsbuhne nicht mehr an sie, wenigstens nicht offenkundig, wohl aber leisten unsere Köpfe in einem andern Falle noch viel mehr, als das naive Publikum der Shakespearebuhne, welchen Fall ich eingehender besprechen will, weil er, wie das "Panorama" die reine Sinnensillusion, die reine Phantasiethätigkeit bezeichnet. An diesem Falle wird uns das Wesen und der Geist der Shakespearebuhne klar aufgehen.

Ich spreche von einer hochst alltäglichen Sache: vom Lesen, vom Lesen eines Romans, und was wir dabei innerlich erleben.

Wenn ich eine Erzählung lese, wie etwa Aleists "Wichael Kohlhaas" oder Otto Ludwigs "Zwischen Himmel und Erbe", so wird, — ich sehe dabei von "illustrierten" Ausgaben ab —, meinen Sinnen, meinen Augen und Ohren, nichts, gar nichts geboten, was für mich eine Anregung enthielte, mir die Landschaft, die Borgänge und Menschen einzubilden und die Gemütsbewegungen und Schicksale zu durchleben, welche den Inhalt der Erzählung bilden. Was ich sehe, das sind schwarze Lettern auf weißem Papier. Und doch fühle ich mich,

wenn ich zu gunftiger Stunde bas Buch aufschlage und meine Augen über die Zeilen hinbuschen, als= bald mitten in die Welt und in die Lebensscenen entruckt, welche ber Dichter schildert und erzählt, fo fehr, daß mir schier das Bewußtsein der Dert= lichkeit und Situation entschwindet, in welcher ich mich beim Lesen befinde, ja daß mir sogar der Aft des Lesens selbst unbewuft wird und mir die Bilder und Gemutsbewegungen unmittelbar aus bem Buche zu steigen scheinen, wie eine geisterhafte Lebensfülle, die ein Magier in seine Blatter gebannt bat. Ich harre mit dem Roßhandler am Schlagbaum bes Junkers von Tronka, fühle mit ihm den schneidenden Schmerz der Rechtsfrankung, fturme und verbrenne mit ihm die Tronkaburg, arbeite mit Apollonius Nettenmair auf hohem Turmbach, fühle das schwindelnde Grausen, mit dem er in der Tiefe den Rorper seines Bruders aufschlagen hort, jede Situation sehe ich mit dem inneren Auge von außenund fuble fie von innen.

Das ift der Fall der reinen, nur durch ge= druckte Worte erregten Phantasiethätigkeit, welcher gar keine Sinnenillusion beigemengt ist, der dem Fall des Panoramas polar entgegengesette Fall. Bon ihm aus hoffe ich ben Weg zu finden zum psychologischen Berstehen der altenglischen Bolksbuhne, des scenischen Instrumentes, für welches Shakespeare schuf, und wenn wir diese verstehen, dann wird sich klar offenbaren, wie Shakespeare heute gespielt werden müßte, um uns mit der ganzen Fülle poetischer und dramatischer Seelen-wirkungen zu begnaden, die in ihm ruht und welche das moderne Illusionstheater zum Teil gar nicht, zum Teil nur getrübt und verändert flüssig machen kann.

Borerst aber gilt es durch einige Betrachtungen Klarheit schaffen über eine Sache, für deren kunstellerische Bedeutsamkeit uns das Gefühl lange abshanden gekommen war.

Ich habe soeben den Fall der reinen Phantasiesthätigkeit eintreten lassen durch das stille Lesen eines gedruckten Buches, als ob dies der selbstwersständliche und normale Weg wäre, auf dem die Poesie in das Gemüt eingeht.

Wie die dramatische Poesie durch die Illusionsbuhne eine Umwandlung erfahren hat, die ich nicht Entartung nennen darf, weil sie in der geistigen und gesellschaftlichen Beschaffenheit der modernen

Menschen und in der Natur der Aufgaben, welche sich heute dem Dramatiker aufdrängen, triftig begrundet ift, so hat auch die erzählende Poesie eine Umwandlung erlitten baburch, daß die gesprochene Menschenrede als Mitteilungsmittel durch das gebruckte Buch beinahe gang verbrangt worden ift. Was die erzählende Poesie hierdurch gewonnen hat, muß ich unerdriert laffen. Jebenfalls aber hat fie baburch auch sehr viel verloren. Sie ift baburch um ihren sinnlich mahrnehmbaren Leib betrogen worden, sie hat keinen Korper, keine sinnliche Er= scheinung mehr, wie Bildnerei und Musik. Bon einsamen Menschen in verschloffener Rammer wird sie lautlos genoffen, und allen großen Angelegenheiten der menschlichen Gesellschaft scheint mir boch die Mündlichkeit und Deffentlichkeit wesentlich zu sein. Man braucht sich nur einen Leser vorzustellen, an einem Tische vorgebeugt über einem Buche brutend oder im Bette sich in den Schlaf lesend, um zu empfinden, daß die durch den Buchhandel in alle Häufer eingeleitete Poefie von den Menschen vielfach kläglich anders in sich aufgenommen wird, als dies dem Dichter lieb sein kann. Bor allem wird durch die Vertauschung der von einem poesie=

crfüllten Menschen laut gesprochenen Rebe mit Kolonnen stummer Schriftzeichen, über die das Auge gedankenschnell hinklieht, die Sprache, in der doch, wie in Simsons Haupthaar, die eigentliche Bunderkraft der Poesse wohnt und lebt, zu einem an sich gleichgiltigen Mitteilungsmittel degradiert. Der erlesene Phantasiewert des Bortes, die sprechende Geberde des Sages, das Alles wird von den allermeisten gar nicht mehr gefühlt und kunstellerisch durchempfunden, sondern massenhaft und gedankenlos wird das Sprachhaschisch verschluckt, um sich für einige Stunden den dadurch erregten spannenden Imaginationen hinzugeben.

Die natürliche und angeborene Mitteilungs= und Erscheinungsform aller Poesie ist die gesprochene, nicht gederuckte, die gehörte, nicht gelesene Mensschenrede.

Das volle Vermögen, die Phantasie und das Gefühl der Menschen in Thätigkeit zu setzen, wohnt der lebendigen Rede inne, und nach dem Grade dieses Vermögens bemist sich der Grad von Bezgabung und Kunst des Redenden.

Wie ich vorhin das realistische Illusionsdrama und seine Aufführungsweise aus dem "Panorama"

habe hervorwachsen laffen, so will ich nun wagen, Shakesveares Phantasiedrama und die ihm homogene Spielweise aus dem reinen Kall des Rhapsoden, der einem Sorerkreise eine spannende Geschichte erzählt, hervorgehen zu laffen. Das Streben bes erzählenden Rhapsoden geht naturgemäß dahin, seine Zuhdrer durch die Macht seiner berichtenden, schildernden, erklarenden und unmittelbar vergegen= wartigenden Rede zu notigen, sich die Vorgange, die er erzählt, auf das allerlebendigfte einzubilden, und die wechselnden Zuftande, Freud und Leid, Hoffnung und Angst der Menschen, zwischen denen die erzählte Geschichte spielt, im eigenen Gemut fraftigst mitzuleben. Er notigt sie also burch seine Rede zu dem, wozu uns Modernen bas ftumme Buch zwingt. Seinen Zuhorern entschwindet bas Bewuftsein des Ortes, an dem sie sich zuhorend befinden, sie weilen im Geift an den Dertlichkeiten, wo die Geschichte sich zuträgt, und vor ihrem inneren Auge fpielen fich bie Scenen ab, aus benen sie besteht, so wie die Worte des Erzählers sie in ihnen bervorrufen. Im allgemeinen werden die Buhdrer Diese Scenen sich nur innerlich einbilden, b. h. sie werden sie nicht, wie dies die Zuschauer

im Theater thun, in den Raum verlegen, auf welchem beim Zuhdren ihre Augen ruhen, welcher Raum, wie bekannt, im Theater "Bühne" heißt; nicht auf eine folche, allen gemeinsame Bühne find aller Augen gerichtet, sondern jeder Zuschauer hat seine eigene Bühne für den inneren Blick in sich selbst. Gerade so stellen wir uns auch beim stillen, einsamen Lesen die erzählte Geschichte vor.

Defters aber wird es sich doch ereignen, daß die Zuhorer des Rhapsoden den sonft in ihr Inneres gesammelten Blick nach außen kehren, borthin, wo der Rhapsode steht und spricht, oder dorthin, wohin seine hand ober sein Auge deutet, als ob sie dort dasjenige erblickten, was er schildert und erzählt. So lange der Erzähler ruhig berichtet, sehen ihn vielleicht manche Zuhdrer gar nicht an, damit sein Anblick sie nicht im innerlichen Imagi= nieren fidre, andere schließen wohl gar die Augen; in gewiffen Momenten aber sehen sie zuhörend auf ihn, wie das Theaterpublikum auf den Schauspieler, und der Plat, wo er redet und agiert, wird auf Augenblicke zur Bubne. . . Das werden die spannenden Höhepunkte der Erzählung sein, ihre dramatischen Momente. Wenn die Hauptpersonen sich Aug' in Auge gegenüberstehen und alles abhängt vom Verlauf und Ausfall des Gespräches, da tritt der Rhapsode das Wort an die Personen ab, von denen er bisher in der dritten Person gesprochen hat, und sagt bas, was sie sprechen, aus ihrem Ich beraus redend. Immerhin wird er dabei nicht zu weit gehen und sein eigenes Erzählerselbst nicht gang verschwinden laffen durfen, sonft kann er den burch das bramatische Intermezzo gleichsam unterbrochenen Faden der eigentlichen Erzählung nicht wieder aufnehmen, auch wurde sonst bas Publikum allzusehr aus der ruhigen Zuhdrerstimmung geriffen. In ben verbindenden Zwischensatzten "fagte er", "erwiderte er" wird der durch das dramatische Intermezzo verborgen hindurchlaufende Erzählungsfaben gleichsam immer wieder sichtbar. Der Rhav= sode wird schauspielern, aber nur lebhaft andeutend, nicht völlig. Nicht nur in bewegten Gesprächen, auch bei anderen Momenten der Geschichte wird ber Erzähler ber in ihnen liegenden Versuchung zu schauspielern nicht widerstehen können. Inftinktiv fühlt er, daß er in solchen Momenten, in welchen er selbst sich für die Zuhdrer in die Versonen verwandelt, die sie bisher nur innerlich imaginiert

hatten, fein Publikum geiftig am allermeiften beherrscht. Der hochste und feinste Triumph des Kunstlers, der nur durch das Wort die Phantasie seiner Horer anzuregen versteht, ist der Moment, in dem es ihm gelingt, diese Phantasie bis zu solchem Grade zu erhiten, daß sie ihren Gegenstand nicht mehr innerlich, sondern hallucinatorisch, draußen im Raume, in der Person des Erzählers, zu schauen wähnt. Wenn er bies durch die Gewalt seiner erzählenden und schildernden Rede erreicht, so bezeichnet dieser Moment den Punkt, an welchem die Phantasiethätigkeit in die Sinnenillusion übergeht. Auf dieser Grenzlinie zwischen Phantasie und Illusion (ber Unterschied liegt in der Verlegung des einge= bildeten Gegenstandes in den Sinnenraum) balt sich die seelische Wirkung, welche die Shakespeare= buhne anstrebt und erreicht.

Denken wir uns nun, ein Erzähler wolle diesen feinsten Triumph seiner Rebekunst nicht nur an den Höhepunkten, sondern im ganzen Berlauf einer Geschichte durchsetzen. Was wird er thun mussen? Er wird das Berichtende ganz unterdrücken und stillschweigend machen, sein Erzählerselbst mit einer Person der Geschichte vertauschen und alle Bor-

gange der Geschichte mit schauspielernder Lebendig= keit in Dialogen vortragen. Allein aber kann er bas nicht leiften, er muß sich Helfer rufen, sonst wurden die Buhorer konfus werden. Un diese Helfer verteilt er die anderen Rollen. Dies ge= stattet ihm, jene epischen Zwischensätzchen "fagte er", "erwiderte jener", gang ju unterbrucken; Die Thathandlungen u. dergl. werden durch Scheinaktionen ber Spieler angedeutet, ftatt berichtet zu werden; wenn Zeit oder Ort wechselt, so fundigt dies entweder eine ausgehängte Tafel an, oder die Spieler fagen, wo fie find und welche Zeit ift. Wo ein erzählendes Zwischenglied absolut unvermeiblich ift, wird die Erzählung unter schicklichem Vorwand einer Person der Geschichte zugeteilt. So ist aus der Erzählung ein dramatisches Werk Shake= speareschen Styles geworden.

Trop des völligen Verschwindens des Erzählers und des Ersages fast allen Berichtens durch wirk- liches Geschehen, trop der dialogisch dramatischen Form, die ganz durchgeführt ist, steht das Shake- spearesche Drama seinem inneren Wesen nach einer erzählten Geschichte doch noch viel näher, als dem, was wir Modernen unter einem Drama versteben.

Die Erzählung steckt noch darin, wenn fie auch totgeschwiegen wird und unborbar geworden ift. Im Stillen beuft bas Publikum fie bingu. Scenen folgen sich bei Shakespeare immer ungefahr in der Ordnung, in welcher ein Erzähler fie berichten wurde, das Recht des Erzählers, mit wenigen 3wischenworten über den Verlauf vieler Jahre binwegzuspringen oder den Schauplat zu wechseln, läßt sich der altenglische Dramatiker nicht beein= trächtigen durch die dramatische Korm. Wenn Zeit oder Ort bei Shakesveare wechselt, meinen wir im Geift die naiven Uebergangsformeln volkstumlicher Erzähler zu vernehmen: "Go vergingen viele Jahre" ober "Bahrend dies in England geschah, ereignete sich in Krankreich jenes 2c." Liegt in den voraus= segungslosen Anfangsscenen des "Lear" nicht bas "Es war einmal" des Marchens? "Es war einmal ein Ronig, ber hatte brei Tochter . . . " Ein Shakespearesches Drama ift wie eine Geschichte, die sich felbft erzählt. Eine in Schweigen binabgefunkene Erzählung verbindet für unser Empfinden die zu bramatischen Scenen ausgestalteten Bohepunkte ber Geschichte, wie Berggipfel, die als Inseln über die Meeresflache ragen, durch eine unterseeische Gebirgsfette verbunden find. Diese Naivetat des Shakespeareschen Dramatisierens gilt es empfinden, um Shakespeares Geift und Styl zu verstehen. Ihm war sicherlich, namentlich in feiner ersten Zeit, bas Schreiben eines Dramas nicht viel mehr, als das Uebertragen einer Geschichte, die in einer Chronik oder einem Novellenbuch ftand, aus dem Prateritum ins Prafens, aus einem langen Monolog des Chronisten oder Novellisten in Dialoge der Personen ber Geschichte. Den Abanderungen, die er an der Geschichte vornehmen mußte, um diese Uebertragung zu ermöglichen oder zu erleichtern, legte er gewiß keine große Bedeutung bei. Etwas selbständig Schopferisches fab er nicht darin. Sie feben, wie sich durch das von mir fingierte Bemühen eines erzählenden Rhapsoden, einer ganzen Geschichte schauspielernde Lebendigkeit angedeihen zu laffen, bie Grundform bes Shakespeareschen Dramas mit seinen typischen Merkmalen von selbst erfand. Noch etwas anderes erfand sich von felbst bei diesem Beftreben: die altenglische Bolksbuhne, die Shakespearebuhne. Die Spieler, welche durch ihre Dialoge und ihre Scheinaktionen dem Publikum eine Geschichte zu erzählen hatten, bedurften, um bies

in einer dem Publikum unmittelbar verständlichen Beise leisten zu können, nur einer Räumlichkeit, welche ein Borne und Hinten, ein Oben und Unten, ein Außen und Innen anschaulich hervortreten ließ. Diese Räumlichkeit war die Bühne, deren Bau und Einrichtung ich wohl als bekannt voraussetzen darf. Dekorationen, die Sinnenillusion erzeugen, waren den Schauspielern ebenso entbehrlich, als dem Erzähler, an dessen Stelle sie getreten waren.

Man lieft oft ben Satz, dafür, daß diefer nüchterne Raum der Phantasie der Zuschauer jeweilig als Bald, Schiffsverbeck, Wirtsstude, Gruftgewölbe, Thronsaal oder Schlachtfeld erscheinen, hatten Dichter und Spieler zu sorgen gehabt. Das ist, genau genommen, unrichtig: der Spieler hatte dafür zu sorgen, daß er durch die Worte des Dichters und durch sein Spiel den lebendigen Eindruck wecke, als sehe er, der für die Zuschauer z. B. Makbeth oder Herzog Clarence war, in die nebelige Ferne einer schottischen Haide, als drücke ein Kerkergewölbe seinen Geist nieder; nicht die Zuschauer sollten in dem Bühnenraum Haide oder Kerker sehen. Dichter und Spieler hatten durch ihre Kunst die Phantasie der Zuhörer bis zu dem Grade zu erhitzen, bei

welchem, wie ich es vorhin beim Erzähler geschildert habe, ihre Thätigkeit in die Sinnenillusion übergeht. Bis zu diesem Punkt, wo die Illusion beginnt, nicht darüber hinaus. Auf dieser Grenzelinie zwischen innerlicher Phantasiethätigkeit und äußerer Illusion vollzog sich die seelische Wirkung des Shakespeareschen Schauspieles, welches daher die Freiheit der Erzählung, die sich nur an die Phantasie wendet, mit der Anschaulichkeit des Dramas vereinigen konnte. Die moderne Ausgestaltung der Bühne zu Wald, Haide oder Kerker wäre ein Ueberschreiten dieser Grenzlinie gewesen.

Alle wesentlichen Eigenschaften des Shakespearebramas entspringen dieser eigentümlichen seelischen Wirkung, auf welche es hinarbeitete. Sie lag dem, was wir beim Anhoren oder Lesen einer Geschichte erfahren, um ein gutes Stück näher, als dem Eindrucke, den ein modernes Bühnenstück auf uns ausübt. Wir, an Illusionswirkungen gewöhnt, können uns schwer in diese Wirkung, die ein Shakespearedrama, in seinem Styl gespielt hervorbrachte, hineinversepen. Wir sehen in ihr nur die unvollkommene Erreichung der Illusionswirkung durch primitive Behelfe. Auch auf die Sprech= und Spielweise des von Shakespeares Geist befeelten Globetheaters, — nicht der altenglischen Bolksbuhne im allgemeinen, gegen deren Darstellung das Globetheater eine Reaktion bedeutete, — laffen sich aus der soeben erdrterten Natur des Shakespearedramas und der Shakespearebuhne triftige Schlusse ziehen.

Denken wir uns, wir wurden durch ein Wunder in eine solche Musteraufführung des "Makbeth" oder "Lear" verfest. Wir murden fie gang anders finden, als wir erwartet hatten. Wir wurden erstaunen, wie wenig gerade die vorzüglichsten Künstler spielen im Bergleich zu den genialen Italienern, die uns in Shakespearerollen verblufft haben. **Wir** wurden fagen, ihr Spiel ift mehr ein schauspielerndes Schildern der Charaktere und Gemutsbewegungen, als ein tauschendes Simulieren, in bem wir ben Gipfel der Schauspielkunft sehen, wir, die wir gang im Banne der Illusionstunft fuhlen. Wir murben fagen, daß diese Schauspieler ihre Rollen mehr sprechen, als leben. Freilich, wie sprechen! nische Redeschwierigkeiten scheinen für sie nicht zu eriftieren. Manche große Pathosreden Shakespeares muffen sich unsere Runftler erft vereinfachen, um

sie sich zungengerecht zu machen. Diese sich in sich felbst verwickelnden Saskonstruktionen, diefe, den Rebefluß unterbrechenden langen Parenthesen, die wieder durch Parenthesen durchbrochen werden, diese Metaphern, die im Entstehen schon eine zweite und britte Metapher aus sich gebären, das alles sprechen biese Redekunftler im schnellen Tempo so, daß wir die Gedanken, welche die Rede enthalt, wie mit Augen entstehen sehen, machsen, sich gabeln und veräfteln, sich verwandeln und verwickeln sehen -, und in den Gedanken die Gemutsbewegungen sicht= bar schauen, die sich in ihnen abbilden. Das dis= frete Geberden= und Mienenspiel, welches die Rede befraftigt, ergreift uns babei ftarter, als die überberedte malfche Korpersprache. Wir murden zu= horen, wie hamlet bem Schauspieler, ber ben Jammer hefubas schildert. Und doch spielen diese Leute so wenig. Und selbst im Sprechen herrscht eine gewiffe Buruckhaltung vor jedem Meußersten in Ausbruck und Ton, ein Anflug berichtender Rube bampft auch die Darstellung des Heftigsten. Das Erstaunen darüber wurde jemand, der meinen Betrachtungen gefolgt ist, bald beschwichtigen burch die Erwägung, daß biefer Darstellungsstyl mit Notwendigkeit aus bem Styl des Shakespeareschen Dramas fließt. Die biefes bei aller Unmittelbarkeit und Lebendigkeit doch immer noch ein wenig Erzählung blieb, so muß auch die ihm gemäße und kongeniale Schauspielkunft immer noch ein wenig schauspielerndes Schildern bleiben und darf nie vollig in ruckhaltloses Simulieren übergeben. Aber diese Kunstler, benen die volle Glut und Beweglichkeit des mimischen Temperaments aus den Augen blitt und in jedem Muskel zuckt, wo nehmen sie die Selbstbeherrschung ber, um inmitten von so dramatischem Leben so episch besonnen und maßvoll zu bleiben? Wo her? Das verdanken sie ihrem Dichter, Shakespeare. Dieser hat ihnen fur das, worauf sie verzichten muffen, vollen Ersatt gespendet in seinen Reden. In diesen hat er etwas geschaffen, woran sich das sturmischeste mimische Temperament auslaffen und entladen mag, und biefen Reden hat er zugleich etwas gegeben, was auf dieses Temperament als kunftlerische hem= mung wirkt. Ich meine die Versform, die Chakespeare gerade in feinen Leidenschaftsfzenen nur ausnahmsweise abwarf. Er hat seinen dramatischen Vers zu einem Grade mimischer, seelen= und

affektmalerischer Ausbrucksfähigkeit ausgehildet, dem spåter nur Rleift und Ludwig in ihren glucklichsten Momenten nabe gekommen sind. Er hat einen Schauspieler aus dem steifen Blankvers gemacht, der im Munde des rechten Kunftlers all das Mienen= spiel, all die Gestikulation vollzog, welche der strenge Meister den Gesichtern und Gliedern seiner Schauspieler verbot. Wer magte es, ben Chakespeareschen Vers zu schildern? Dieses Hinsturmen eines Sages durch zwei, drei Verse, um im ersten oder zweiten Ruß des vierten pldBlich gewaltsam pariert zu wer-Dieses Untertauchen flangvoller, nach vollem Accent schreiender Wörter in die Tiefe der Unbetontheit, diese sich straubenden, aneinander knirschenden Ronsonanten, und bann wieder biese fuße Mudigkeit, diese kosende Zartlichkeit! Spielt dieser Vers nicht alles, was die Menschenbruft bewegt? Er braucht nur gesprochen zu werden, erschöpfend gesprochen, so daß alles aufwacht, was in ihm schläft, dann leiftet er allein alles, was ein Zacconi oder die Duse mit Antlig und Korper, mit Runft= pausen und Nervositäten leisten, und zwar mit stylisierten, allein der Kunst gehörenden, von ihr geschaffenen Ausbruckszeichen, nicht mit natura=

listischen, der Wirklichkeit nachgemachten. Dann leistet er auch alles, was bei uns der Maschinist und Beleuchter zaubern. Dann scheint in der Phantasie der Zuschauer die Sonne, donnert die Meeresbrandung, zucken die Blitze. Man hat oft die Ueberpracht, den Bilderschwulst der Shakespeareschen Sprache bewundert oder getadelt. Konnte sie anders sein, da sie doch allein fast alles zu vollbringen hatte, was bei uns Maler, Lichtkünstler und sonstige Illusionsgaukler zu bewirken suchen? Bei uns ist der außere Schauplatz oft schwülstig überladen und die Sprache arm. Auf der Shakespearebühne war es umgekehrt, mußte es umgekehrt sein.

Das Globetheater muß eine Auslese von Kunstelern besessen haben, welche die Sprache Shakesspeares wirklich sprechen konnten, mit andern Worten, welche so sprachen und spielten, daß man gar nicht merkte, daß so gut wie keine Dekorationen da waren und daß die Schauspieler wenig Raffinement daran wendeten, um so auszusehen, wie die von ihnen dargeskellten Personen etwa in Wirklichkeit ausssehen könnten.

Die moderne, durch das Illusionstheater gesichaffene und bedingte Schauspielkunft ift im Grunde

eine ganz andere Runft als diese Shakespearesche. Sie entspringt vorwiegend bem Prinzip der Sinnenillusion, sie arbeitet fur das "von außen gesehen und gehört und mit wirklichen Menschen verwech= selt werden". Für den modernen Schauspieler ist das Wort nur ein Täuschungsmittel unter vielen andern. Beschämend viel verdankt er der "Maske" dem Rostum, der Schminke, der Perucke, dem falschen Bart. Und auch viele der eigentlich schau= spielerischen Kniffe, durch die er den Effekt echtefter Naturwahrheit erzielt, sind doch nur gesprochene und gespielte Schminke. Die Mundart zum Beispiel, gewiffe charakteristische Gewohnheiten, die Cigarre im Mundwinkel, die Bande in den hofentaschen, das saloppe sich Herumrakeln auf allerlei Sitgelegenheiten und anderes. Runft, vom Geiste stammende Runft ist am Schauspieler doch nur die von ihm im Dichterwort geweckte Kraft, welche die Phantasie des Horers zwingt, die Visionen des Dichters zu schauen und zu durchleben. Der Rest, der heute der größte Teil heißen konnte, ist doch nur die Gschnaskunft des Dekorateurs, die sich bis auf die Person des Schauspielers ersteckt, der dieser burch seine Kunste das Tupfelchen aufs I fest.

Die wesentlichen Merkmale jener Shakespeareschen Schauspielkunft, Die, eine 3willingeschwefter seiner Poesie, mit ihr in der namlichen Wiege lag, find, wenigstens in ihren Umriffen, biermit geschildert. Salten wir ihnen die berühmten Borschriften entgegen, die Shakespeare durch Hamlets Mund ben Schauspielern giebt, so empfinden wir die Uebereinstimmung. "... Behandelt alles ge= linde. Denn mitten in dem Strom, Sturm und, wie ich sagen mag, Wirbelwind eurer Leidenschaft mußt ihr euch eine Mäßigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidigkeit giebt . . ., wobei ihr sonder= lich barauf achten mußt, niemals die Bescheiben= beit der Natur zu überschreiten." Mancher Leser der Fluchreden Lears, der Jornausbrüche Coriolans hat von diesem Dichter alles andere eher erwartet, als gerade Mahnungen jur Mäßigung, jur Bahrung einer gemiffen Rube im Sturm, neben melchen die Warnungen vor dem Allzuzahmen nur halben Accent haben. Wer mich verstanden hat, wird einsehen, daß diese Lehren Shakespeares aus bem innersten Wesen seines Dramas fließen.

Diesen Sagen Shakespeares über ben Charafter ber Schauspielkunft, für welche er schuf, füge ich v. Berger, Borträge.

das Zeugnis bei, welches Goethe in dem Auffat "Shakespeare und kein Ende" von dem Geift des Shakespeareschen Dramas abgelegt hat. Nach den Mitteln fragend, durch welche uns Shakespeare "mit in das Bewußtsein der Welt versett", fagt er, es scheine, "als arbeite er fur unsere Augen; aber wir sind getäuscht: Shakespeares Berke find nicht für die Augen des Leibes . . . Das Auge mag wohl der klarste Sinn genannt werden, durch den die leichteste Ueberlieferung möglich ift. ber innere Sinn ift noch klarer, und zu ihm gelangt die hochste und schnellste Ueberlieferung durchs Shakespeare nun spricht durchaus an unsern innern Sinn: durch diesen belebt fich sogleich die Bilderwelt der Einbildungsfraft, und fo ent= springt eine vollståndige Wirkung, von der wir uns keine Rechenschaft zu geben wiffen; benn hier liegt eben der Grund von jener Tauschung, als begebe sich alles vor unsern Augen. Betrachtet man aber bie Shakespeareschen Stude genau, so enthalten sie viel weniger sinnliche That, als geistiges Wort ... Durchs lebendige Wort wirft Shakespeare, und dies läßt sich beim Vorlesen am besten überliefern ... Es giebt keinen bobern Genuß und keinen

reinern, als sich mit geschlossenen Augen durch eine naturlich richtige Stimme ein Shakespearesches Stuck nicht deklamieren, sondern recitieren zu laffen ... Nach der Bezeichnung der Charaktere bilden wir uns zwar gewisse Gestalten, aber eigentlich sollen wir durch eine Folge von Worten und Reden erfahren, was im Innern vorgeht ..."

Die Identitat der Goetheschen Vorstellung von der dramatischen Poesie Shakespeares mit der soeben entwickelten ift einleuchtend.

Nicht minder klar ist die Berwandtschaft des Eindruckes einer Aufführung im Globetheater, wie ich sie vorhin skiziert habe, mit dem von Goethe gepriesenen Zuhdren mit geschlossenen Augen. Auch diese Aufführung wirkte vornehmlich durch das Wort auf den inneren Sinn, wenn sie auch mehr war als Recitation, da ja die Dichterrede nicht nur nach ihrem materiellen nächsten Sinne, sondern mit allem, was sie sonst noch durch rhythmische Mimik und als psychisches Mienenspiel tieser verborgenen Seelenlebens sagte und verriet, den Zushdrern mitgeteilt werden mußte. Welche Veränderungen die dramatische Poesie dadurch erlitten hat, wie viel von ihrer Natur und Freiheit sie des

halb hat aufgeben muffen, weil sie im modernen Theater der Musionskunst dienstbar geworden ist, welche sich zunächst an die außern Sinne wendet, barüber wäre viel zu sagen, doch dies würde uns zu weit weglocken von der Frage, welche ich beautworten will: Wie soll man Shakespeare spielen?

Un praktischen Berfuchen, diefes Problem gu losen, bat es nicht gefehlt. Man hat den Theatermeister damit betraut, den man doch los werden wollte. Der zimmerte bann irgend eine, ber echten nachaebildeten, Shakespearebuhne, wie ein Theater auf dem Theater, in die moderne, auf Illusion benechnete Buhne hinein. Die Illusion fiel weg und die Phantasiethätigkeit trat nicht ein. diesem Bege geht es nicht. Eine Shakespearebubne grunden, heißt eine Schauspielkunft schaffen, welche ben Mitwirkung bes Illusionsapparates nicht nur enthebren kann, sondern ihn als Hindernis empfindet, meil sie alles, mas dieser Apparat unsern Sinnen - nicht leistet, für unsere Phantasie durch das Bort zu schaffen vermag, eine Schauspielkunft, wie jene, für die Shakespeare dichtete, deren Besen und eigentumliche Kraft ich vorbin zu schildern verfucht habe. Neben den Schöpfungen einer folchen schau-

spielerischen Redefunft, welche Gewitter und Abend: rot, Bind, Better und sonftige Naturstimmung, also beinahe die Poesie überhaupt, vom Beleuchter und Maschinisten wieder fur den Diehter und den Spieler guruderobert hatte, murden die Blendwerke ber Szene als fidrender Pleonasmus wirken, fo wie heute neben diesen oft das Dichterwort, in bem die Natur leben mochte, pleonaftisch anmutet. Daß dem gesprochenen Wort allein diese Kraft innewohnen kann, wird niemand bezweifeln, ber jemals einen genialen Bortragskunftler gebort bat, welcher Gedichte und Erzählungen so sprach, daß man alles zu seben vermeinte. Ernefto Roffi konnte das in feinen beften Tagen. Auch entfinne ich mich, solche reine Kunstwirkungen zuweilen durch Zufall auf der Buhne erlebt zu haben. Nicht in eigentlichen Aufführungen, sondern auf Proben. Nie vergeffe ich eine Probe ber "Jphigenie" im alten Burgtheater. Die Buhne mar fcmach beleuchtet, um Licht zu fparen, Die Schauspieler, im Strafenanzug, "marfierten", um Stimme und Rraft ju schonen. Aber es war, als firdme ihre ganze Seele in die halblauten Worte. Und mir, der ich vorne am Regiepult saß, war zu Mute, als

hdre ich das leise Rauschen der regen Wipfel, den Wogenschlag der nahen Brandung, als ereigneten sich vor mir im dämmernden Raume die Seelenvorgänge der Goetheschen Dichtung ... es war mehr als verstehendes Zuhdren und weniger als körperliches Sehen, jener zwischen beiden schwebenden Zustand, den die dramatische Poesie, wie ich glaube, einhalten muß, wenn sie reine Poesie bleiben will. Was ich damals im Gemüte erfuhr, habe ich in diesen Betrachtungen psychologisch und afthetisch definieren wollen.

Die Anregung zur Schaffung einer solchen Schauspielkunft, die eine echte Darstellung Shakesspeares ermöglichen wurde, mußten freilich die lebenden, modernen Dichter geben, sonst kame nur eine affektierte Altertumelei heraus. Sie mußten Werke schaffen, welche solche Darstellung gebieterisch forderten, so wie das realistische Milieudrama die theatralische Illusion notwendig gemacht hat. An Anzeichen sehlt es nicht, daß sie Vieles und Bedeutendes auf dem Herzen haben, das sich im Rahmen der Illusionsbuhne nur durch außerstes scenisches Rafsinement mit unverhältnismäßigem Kostenauswand scenisch verwirklichen läßt. Wenn

sie den Dichtern unentbehrlich geworden ist, dann wird eine Schauspielkunft, wie ich sie meine, von selbst entstehen. Und dann wird auch die dazu erforderliche Buhne muhelos erfunden werden. Jeder Raum, der ein Borne und Hinten, ein Oben und Unten, ein Außen und Innen andeutet, wird ausreichen; keine bemalte Leinwand, keine Schminke, kein Kostum, hochstens etwas, wie eine kunstlerische Amtstracht. Das Wichtigste ware ein intimer Raum. Die Zuhörerschaft müßte gering von Jahl sein, um den Spielern nahe sein zu können, und, wie ich glaube, amphitheatralisch um die Bühne gruppiert.

Daß eine folche Buhne die Illusionsbuhne versbrangen und ersetzen wurde, glaube ich nicht. So etwas könnte nur abseits vom offiziellen Theaterswesen entstehen, wie eine kunftlerische Sekte ... Was später daraus wird, wer kann das sagen?

Nicht nur für die Dichter wäre eine solche Phantasiebühne eine Erlösung. Die Duse hat vor kurzem einem Besucher von ihrer Unlust am Bühnen-wesen mit seiner Schwerfälligkeit und Umständeltchkeit, seiner lastenden Stofflichkeit gesprochen, von ihrer Sehnsucht nach etwas Neuem, welches

die dramatische Runstwirfung reiner, vollkommener und durch einfachere, mehr aetherische Mittel erziele. Bas sie meine, konnte sie nicht recht sagen. Ich babe es zu sagen verkucht. Eine solche Phontafiebubne wurde ich im wahrsten Wortsinne eine freie Bubne nennen. Denn sie mare nicht nur frei vom Druck ber Censur, von den Komventionen und Bornrteilen des Publikums, sondern auch befreit vom schwerfälligen und komplizierten Theaterapparat, der mit all seinem Auswand doch nicht leistet, was eine empfängliche Gehirnfiber, vom rechten Borte berührt, im Ru hervorzaubert. Sie ware auch geloft von der Scholle. Bobin biefe zehn oder zwölf Kunftler reisten, ihr Theater reiste mit ihnen. Wenn sie ihr Spiel anheben, im Birtshaus oder am Königshof, gleich erginge es den Unmefenden, wie hamlet, wie Polonius, Rosenfranz und Guldenstern, da der Schauspieler seine Sofubarebe spricht: Sie waren im Geift im erfturmten, brennenden Troja, oder wo es sonft dem Dichter beliebt. Wären solche 3wolf in diesem Raum, ich sprache zu ihnen: Tretet vor und gebt biefer Bersammlung eine Probe eurer Kunst, spielt ihr Shakespeares Enmbeline vor ober den Sturm und

zeigt ihr dadurch, was ich meine, beffer, als ich es sagen kann. Helft mir, wie die dienenden Geister dem Mephistopheles helfen, Faust in eine eingebildete Welt herrlicher Lebensfülle zu entrücken, wozu ihr Meister sie auffordert mit den Worten, die der Wahlspruch einer solchen wahrhaft freien Bühne sein sollten:

Beisammen sind wir, fanget an!



## 

## Die Bedeutung des Cheaters für die moderne Gesellschaft.\*

Es ist notwendig, daß der Leiter eines Theaters zu seinem Publikum in personliche Beziehung trete. Was der Abgeordnete thut, daß er vor seine Wähler tritt, deren Vertrauen ihm sein Mandat verliehen, um ihnen seine Auffassung der großen politischen und wirtschaftlichen Fragen mitzuteilen, bei deren Entscheidung er die Interessen seiner Wähler zur Geltung zu bringen hat, um ihre Gesinnung und Stimmung zu erkunden, ihre Wünsche und Meinungen zu hören, Mißverständnisse zu zerstreuen, und um das, was er gesprochen und gethan hat, zu rechtsertigen, das muß auch der Leiter eines Theaters thun, wenn er seinen Beruf so auffaßt, wie er nach meiner

<sup>\*</sup> Bortrag, auf Beranlaffung des Bereins hamburger Bürger ju St. Georg am 1. Februar gehalten im großen Saale des Konvent-Gartens ju hamburg.

Ueberzeugung beute aufgefaßt und ausgeübt werden Man konnte zwar einwenden, ein person= licher Verkehr von Angesicht ju Angesicht sei un= notig, denn der Buhnenleiter ftehe im Theater selbst mit seinem Publikum in unmittelbarer leben= biger Rublung. Er bietet in Stucken und Dar= stellung bas, was er für gut und wertvoll halt, das Publikum giebt ihm durch Beifall oder Ablehnung, durch Besuch oder Nichtbesuch zu versteben, ob er es ihm zu Dank gemacht hat oder nicht; durch kunstlerische Thaten, nicht in Worten solle sich der Verkehr zwischen Theaterleiter und Publikum vollziehen. Run, ich weiß wohl, daß es kindisch ware, dem Publikum einreden und beweisen ju wollen, daß ihm ein Stuck, das ihm mißfallt, zu gefallen habe, aber dieser Verkehr im Theater, ober, wenn Sie wollen, auf dem Schlachtfelbe, reicht nicht aus, oder vielmehr, es ist zu hoffen, daß er sich um so erfolgreicher, fruchtbarer und an= regender gestalten wird, je mehr ihm der andere, der personliche Verkehr vorgearbeitet hat. In dieser Zeit der Mundlichkeit und Deffentlichkeit, die es selbst dem argsten Verbrecher nicht verwehrt, seine That zu erklaren, mochte ich dem Theaterleiter

nicht das Recht verfürzen, seine kunftlerischen Bestrebungen und Thaten von Zeit zu Zeit dem Publifum zu erläutern, wie es Heinrich Laube als Leiter des Wiener Stadttheaters gelegentlich ber Generalversammlung seiner Aftionare zu pflegte. Freilich muß dieses mit Takt und Buruckhaltung geschehen, namentlich ohne in das Recht ber Kritik, die Leiftungen bes Theaters zu beurteilen, unziemlich einzugreifen. Aber wenn der Theater= leiter auch auf sein Recht verzichten wollte; fich der Pflicht zu entziehen, mit seinem Publikum in personliche Beziehung zu treten, steht nicht in feinem Belieben. Und biefe Pflicht entspringt aus ber Thatsache, daß er vermoge seines Berufes, so gut als ber Reichstagsabgeordnete einer Stadt, der Berweser und Verwalter wichtiger dffentlicher Interessen ift, die anderen Intereffen, welche die volkstumliche Empfindung und Meinung langst mit einer gewiffen Beihe und Feierlichkeit umgeben bat, eben-· burtig find.

Ich wirke in meiner Baterstadt seit anderthalb Jahrzehnten als akademischer Lehrer, und ich darf sagen, nicht ohne Erfolg. Mancher Freund und Gonner hat den Kopf geschüttelt, als er von

meinem Entschluß vernahm, bas Umt eines Uni= versitats=Professors mit der Theaterlei= tung in Samburg zu vertauschen. Run, daß ich biefen Berufswechsel als ein Sinabfteigen nicht empfunden habe, das beweift wohl schon die schnelle und freudige Entschlossenheit, mit der ich ihn vollzogen habe. Diese Gleichstellung des Theaters mit den andern großen Kultur= und Bildungsanstalten verkundigt und schon der Unblick einer modernen Stadt. Bu ben Monumentalbauten, die ihr ihre architektonische Physiognomie verleihen, als Rathaus, Rirche, Borfe, Bahnhof, Universität, Rrankenhaus u. s. w. ist långst auch das Theater getreten. Vielleicht ift feine Bedeutung und Burbe darum so oft und so hartnackig unterschaft, wo nicht geläugnet worden, weil sein eingestandener Sinn und 3wed bas Vergnugen ber Menschen ift. Soll man bas Bergnügen ernst nehmen? Darf ein bem Vergnügen gewidmetes Inftitut Unspruch erheben, sich den Anstalten und Einrichtun= gen gleichzustellen, durch welche staatlichen, kirch= lichen, gesellschaftlichen Pflichten genügt wird, durch welche Bedürfnisse des Einzelnen und der Gesamtheit befriedigt werben? Das Vergnugen

kommt doch erst an die Reihe, wenn die Arbeit geleistet und die Pflicht erfüllt ist. Sollte sich in dieser Zeitfolge nicht auch eine Rangordnung abbilben? So tief gewurzelt und weit verbreitet ist dieses Mißtrauen gegen das Vergnügen, daß selbst begeisterte Freunde des Theaters, wie Lessing und Schiller, die "die Blute hochsten Strebens, das Leben selbst an dieses Bild des Lebens" gewendet haben, ihm nur dadurch einige Burde und Beihe retten zu konnen glaubten, daß sie ihm irgend welche Zwecke und Wirkungen zuschrieben und andichteten, welche die Menschen seribs zu nehmen gewohnt sind; indem sie die Schaubuhne fur eine weltliche Dependence der Kirche, für eine moralische Unstalt ausgaben. Das Vergnügen, bas fich nicht gut weglaugnen ließ, spielte dabei die Rolle des Sprups oder Zuckers, durch welchen man eine bittere Aranei zu versugen pflegt, durfte also nur als Mittel, nicht als 3weck gelten. Ich denke, heute darf man ruhig offen eingestehen, daß Bergnugen ber Sinn und 3weck bes Theaters ift. Bergnügen! Es gereicht unserm Geschlecht nicht gerade zur Ehre, daß man bei diesem Wort leicht an Dinge benkt, mit benen man keinen Staat machen kann, wenn man sich ihrer auch nicht schämen muß. Und doch erstreckt sich die Besbeutung dieses Wortes über eine Skala seelischer Emotionen, die von der Nachbarschaft des Tieres dis zu der der Götter reicht. Vergnügen ist die Empfindung, mit der ein Säufer ein Glas Branntswein durch den Schlund gleiten läßt, mit der wir den lüsternen Bewegungen einer Serpentinentänzerin folgen oder ein schlüpfriges Kouplet anhören, Versgnügen läßt sich aber auch die Seligkeit nennen, mit der Goethe einen genialen Gedanken im Geiste empfängt.

Wer beneidet nicht im Stillen zuweilen einen großen Geist, wie gerade Goethe einer war, um das Gluck, das er, dieses Sonntagskind des Schopfers, im Besitze und in der Bethätigung eines solchen Geistes und Genies empfunden haben muß, ein Gluck, das ihn die Leiden und Mühen des Lebens, die Sorgen des Alltags, die auch ihm nicht erspart blieben, verschmerzen und vergessen ließ? Genauer betrachtet, brauchen wir Goethe und andere Genien nicht zu beneiden, denn die Natur hat dafür gessorgt, daß ihre Seligkeit und Heiterkeit nicht auf sie allein beschränkt blieb, indem sie ihnen die

wunderbare Gabe ber Runft verlieh. Denn die Kunft ift vor Allem das Mittel, durch welche das geiftige Licht und Glud, welches, wie ber erfte Strahl bes Sonnenaufganges, der die bochften Bergspißen rotet, die Stirnen der Großen und Herrlichen unseres Geschlechtes verklart, sich den Mpriaden gewöhnlicher Sterblicher mitteilt. Natur hat das Borrecht des Genies nicht dem Einen Erlesenen verlieben, damit er es allein genieße, sondern um diese Seligkeit durch ihn den ungezähl= ten Andern zukommen zu laffen, denen sie dieselbe nicht direkt geben konnte. Schopferischer Drang, bas ift nichts, als ber unwiderstehliche Trieb, seine Mitmenschen an jedem wert= und gehaltvollen, das Lebensgefühl fleigernden Seelenzuftand, ber einen selbst beglückt, teilnehmen zu laffen; kunftlerisches Ronnen, bas ift nichts, als die Gabe, diesen eigenen Seelenzustand in andere Menschenseelen zu übertragen. Bas nur ber größte Geift zu erfinden, zu benken, zu fublen, zu ahnen vermag, so sagen tonnen, daß es ber geringfte und schlichtefte Geift faffen kann, ja, daß ibm zu Mute wird, als batte er es selbst sagen konnen, als ware es ihm immer, wie ein Rame, der einem nicht einfällt, auf der

Bunge gelegen, bas heißt, ein Dichter fein. Beruf des Theaterleiters besteht nun darin, dafür zu sorgen, daß diese Licht= und Glucksftrahlen, die von den Sternen der Litteratur ausgehen, die Menschen auch wirklich erreichen und ihre Gemuter erleuchten und erwarmen. Das stumme, einsam gelesene Buch kann bas nicht gang. Mit ben Augen sehen, mit den Ohren boren muß der Mensch Alles, mas sein Geift gang versteben, sein Berg gang fühlen soll. In diese Allen fagliche Sprache überset das Theater, wie ein vermittelnder Dolmetsch, · die beglückenden Botschaften, welche die großen Genien aus ihren lichten Sohen ihren Brudern in ber Dammerung zukommen laffen. Je mehr es dem Theaterleiter gelingt, daß nichts von den geifti= gen Freuden, die nach Menschen suchen, von denen sie empfunden werden konnen, sich verirre und im Nichts verliere, defto getreuer erfullt er sein Umt. Was in fernen Zeiten zu anderen Volkern in fremben Sprachen Schones und Großes gesprochen wurde, das foll er den Menschen seiner Zeit zu= führen, so daß es alle ohne gelehrte Borftubien verstehen und daraus die Lebensfreude schöpfen konnen, die darin schlaft, wie die Reimkraft in den Beizenkörnern, die seit Jahrtausenden in den ägyptischen Felsengräbern ruhten. Bor allem aber muß dies seine Sorge sein bei den großen Dichtern unsseres eigenen Bolkes, die nicht mehr sind, und bei jenen, die in unserer Mitte wirken und schaffen und unsere eigene Sprache reden.

Es ist also wahrlich keine geringe Aufgabe, die ich dem Theaterleiter zuspreche mit den unscheinsbaren Worten, daß er das Vergnügen seiner Mitsbürger zu besorgen und verwalten habe.

Bir, das Geschlecht von heute, haben auch wirklich Bergnügen und Freude im hoch sten Grade notig. Wir sind durch die Formen, welche unser aufreibendes Kulturleben ansgenommen hat, allmählich in einen Zustand unserer Nerven und Seelen hincingeraten, der uns jener geistigen Freuden, von welchen ich soeben sprach, zwar in höchstem Grade bedürftig, aber auch in gewiffem Sinne in ebenso hohem Grade unempfängslich und spröde für sie gemacht hat. Diesen eigenstümlichen Nervens und Gemütszustand der modernen Menschen muß der Theaterleiter der Gegenwart mit tiefstem und feinstem Verständnis berücksichtigen, ihm muß er sich anpassen wenn er seinen Zweck

erreichen und die geistigen Freuden nicht gleichgultig und ungeduldig zuruckgewiesen sehen will, die er anbietet.

Ich will mich deutlicher erklaren.

Gerade hier in Hamburg brauche ich wohl nicht von den ungeheuren Anforderungen zu sprechen, welche das moderne Geschäftsleben an unsere Gehirne und Nerven stellt. Bas Gehirn und Nerven beute zu leisten haben, ist geradezu übermenschlich. Wenn ein vornehmer und gebildeter Uthener aus bem Zeitalter bes Perifles unser heutiges geiftiges Arbeiten sahe, so wurde er sich zu solcher Leiftung unfabig bekennen, so wie wir wiffen, daß wir die Körperstärke nicht haben, die zu den zwölf Arbeiten bes herfules gehort. Wir haben feine Zeit, Menschen zu sein, wir, die wir nichts find, als die pfy= chische Triebkraft der kolossalen Rulturmaschine; jede Minute bes Tages muß ausgenutt werben, zu einer Ueberlegung, einer Entschließung, einer Besprechung, von der Wichtiges abhangt, auf deren Richtigkeit oft unsere wirtschaftliche und gesellschaft= liche Eriftenz beruht, jede Zelle unseres Gehirns ift befett mit einem Gedanken, ber fich auf unfer Geschäft bezieht, und immer warten schon andere, daß vie Zelle frei wird, wie die Leute vor dem Telephon. Wenn ein solches Telephon, in welches tagtaglich Hunderte über tausend Dinge hineinreden, Bewußtsein und Empfindung hatte, so ware sein Zustand ungefähr der des Kopfes des modernen Menschen. Bor Arbeit kommen wir nicht dazu zu leben. Zwei Strophen, die vor Jahren ein verskommener Wiener Poet (Ferd. Sauter\*) geschrieben hat, drücken unseren Zustand auß:

Eines doch bedenke jeder, Was er immer thut und treibt, Ob mit hammer oder Feder Brot er schmiedet oder schreibt,

Biel genossen, viel gelitten, Und das Glüd lag in der Mitten; Biel empfunden, nichts erworben, Frisch gelebt und leicht gestorben. Frag' nicht nach der Zahl der Jahre, Kein Kalender ist die Bahre, Und der Mensch im Leichentuch Bleibt ein zugeklapptes Buch. Deshalb, Wandrer, zieh doch weiter, Denn Verwesung stimmt nicht heiter.

Gebichte von Ferd. Sauter, herausgegeben von Julius von der Traun, Wien, Tendler und Comp. 1855.

<sup>\*</sup> Ferdinand Sauter ftarb am 30. Oftober 1854 im Cholerahospital in Dornbach bei Wien. Er hat für fich selbst folgende Grabschrift gedichtet.

Daß die Mühfal bes Erwerbens Ihm sein Bestes untergräbt, Und am Tage seines Sterbens Niemand weiß, ob er gelebt.

Wenn die Arbeitszeit vorbei ift, so fublen wir und verbraucht und zugleich aufgeregt, ruhebedurftig und rubeunfahig. Un Menschen in solchem Bustand wendet sich das moderne Theater. Bunder, daß berartig ermubete und erregte Menschen das Theater mit Vorliebe nur dann besuchen, wenn ein Stuck gegeben wird, von dem fie annehmen, daß es ihrem Geift keine Unftrengungen, ihren Nerven keine Emotionen zumutet, daß es aber Reizungen enthält, für welche sie trop ihrer Ab= spannung und Erregung empfänglich sind. Damit hångt zum großen Teil die gewaltige Konkurrenz zusammen, welche die Barietebuhne, das Tingl Tangl im weitesten Sinne, dem eigentlichen Theater macht, damit hångt auch die nicht immer erfreuliche Entwickelung zusammen, welche das Theater in vielen Grofftabten genommen hat, ber Rultus der brutalen Sensation, für welche der "Realis= mus" oft als willkommener Deckmantel berhalten muß, die Pflege der laseiven Romodie und des luftigen Schwankes, ber gar nichts ift, als luftig. Daher kommt es auch, daß ein so großer Teil des Publikums, das Borstellungen anders gearteter Stude besucht, überall aus den Frauen besteht. Diese sind doch nicht so ganz absorbiert von Gesichäft und Arbeit, sie haben abends noch einen frischen Borrat unverbrauchter seelischer Energie übrig, der sich nach der Bethätigung sehnt, die im leidenschaftlichen Mitleben eines klassischen Schauspieles liegt.

Oft schilt man das moderne Großstadtpublikum wegen des ihm fehlenden "Idealismus" und höheren Kunstsinnes. Das ist Thorheit. Jum Idealismus gehört Zeit und eine gewisse Stille und Sammslung des Gemutes, die man durch den Ankauf eines Theaterbillets nicht so ohne Weiteres miterwirdt. Diesen Zustand eines großen Teiles des modernen Großstadtpublikums muß ein Theaterleiter, der seine Zeit versteht, berücksichtigen. Er muß ihm sogar manche Konzessionen machen. Ich sage "berückssichtigen", "Konzessionen machen", nicht sich von ihm willenlos mitreißen lassen, denn das führt zur Berwilderung und Verslachung. Diese Berücksichtigung, diese Konzessionen haben im Gegenteil den Zweck, das Publikum für die höheren Geistessfreuden,

welche das Theater bieten kann, empfänglich zu stimmen. Ein Dichterwerf muß mit einer gewiffen Beihe und Keierlichkeit dargeboten werden, etwas Sonntägliches muß über ihm liegen. Dann werben auch die abgespannten modernen Menschen die Ent= bedung machen, daß in ber seelischen hingabe an die Schöpfungen der hochsten Genien des mensch= lichen Geschlechtes das stärkste heilmittel gegen ben modernen Zustand seelischer und nervoser Verbraucht= beit liegt, das überhaupt auf Erden eriftiert, daß sogar in der geistigen Anstrengung, die dabei notig ift, mehr Erholendes und Erfrischendes liegt, als in der Muffigkeit des Geiftes. Die Pein unserer Abgehetheit entspringt ja zum großen Teil dem, baß bie Geschäftsarbeit unsere geistigen Rrafte ein= seitig in Unspruch nimmt, die einen anspannt bis zur Ohnmacht und die anderen feiern und schließ= lich verdorren lagt. Der Sinn der Runst ift es vor allem, das Gleichgewicht wieder herzustellen, die zerruttete harmonie der Seele wieder auszugleichen. Die feinsten Lebenskunftler wiffen, daß Wechsel der Thatiakeit die beste Erholung ist. Gefuhl und Phantafie, die doch so wesentlich zur Seele gehoren, wie Intelligenz und Energie, find es, welche

der Mensch als moderne Arbeitsmaschine in sich unbeschäftigt läßt, ja, die er oft gewaltsam in sich unterbruckt, - oft auch durch Erziehung in seinen Rindern -, weil er beforgt, daß sie jum harten Rampf ums Dasein untuchtig machen. Beil der moderne Mensch so nur mit seiner halben Seele, und mit dieser ercessiv lebt, darum fühlt er sich troß aller Erfolge im Innersten traurig und elend. Eine unheimliche Freudlosigkeit schwebt wie ein schwärzlicher Dunft über der modernen Kultur. Ich habe das Gefühl, daß es die nationale Pflicht des modernen Runftlers ift, nach seiner Rraft bazu beizutragen, daß auch die andere, verfürzte Balfte der Menschenseele wieder zu ihrem angeborenen, unveräußerlichen Recht komme. Die vorige Sahr= hundertwende, die Periode Schillers und Goethes, fand die deutsche Seele in einer einseitigen Pflege der inneren Rultur, im Rultus des Gemutes und der Einbildungsfraft befangen. Jest ift es um-Die Periode, der Bismarck den geistigen Ausdruck verlieh, hat jener Zeit ein Ende bereitet. Das alte Deutschland ift versunken, als bas neue deutsche Reich aufstieg, und Schiller und Goethe

sigen im Kyffhauser auf dem steinernen Thron, den der Raiser leer ließ, als er auferstand.

Nach meinen bescheidenen Kräften mochte ich hier an der großen Arbeit mitwirken, dem deut= schen Volke wieder einen neuen, einen verjungten und modernen Idealismus zu geben. Der Boden ift folchem Unternehmen gewogen. Tropbem hier vielleicht mehr gearbeitet wird, als in irgend einer Stadt, habe ich boch bas bestimmte Gefühl, daß hier die Bevolkerung der undeutschen Ameri= kanisierung, welche der einseitig übertreibenden Pflege der praktischen Intelligenz und der Energie entspringt und für welche andere beutsche Stamme mehr Empfanglichkeit haben, grundlich widerftrebt. Etwas, was mich an die Luft meiner Heimat er= innert, weht mich bier an. Es ware ein Segen, wenn der hiesige Geift auch in Fragen der Lite= ratur und des Theaters, statt nur die Berdifte Berlins für Hamburg zu ratifizieren oder zu verwerfen, selbst tonangebend und entscheidend auf das übrige Deutschland zu wirken sich entschlöffe.

So faffe ich meinen Beruf auf. Wie alles Große grundet sich das Theater auf ein irdisches Bedurfnis, auf das Bedurfnis nach Erholung und

Erheiterung nach schwerer Tagebarbeit, und kulmisniert im Hochsten, bem himmel Nahen.

Man wird die hochsten Anforderungen, welche im Namen des Ideals an das Theater geftellt werden, nur erfüllen konnen, wenn man das All= tagsbedürfnis, auf bas es sich grundet, zu befriebigen versteht. Für die Vorsicht und Allmählich= keit, welche dabin fuhren kann, daß ein Publikum endlich an den sublimsten und schwierigsten dichte= rischen Schopfungen, an die fich nur selten eine Buhne gewagt hat, aufrichtige Freude finde, sehe ich das Vorbild in dem Verfahren, welches in Dantes "gottlicher Komodie" der Leiter dieser Rombbie anwendet. Auf der untersten Teraffe des Regefeuerberges findet Dante in einer Schlucht figend und wartend eine Gruppe erlauchter Seelen. Es find dies die Seelen von Konigen und Papften, von Staatsmannern und Raufleuten, die von ben Angelegenheiten, von denen sie ihr Leben lang abforbirt waren, auch im Jenseits den Geift nicht befreien konnen. Ebe aber dieser Sturm nicht beschwichtigt ift, die Wellen ihres Gemutes nicht ausgeschwungen haben, sind sie nicht fähig, in die lauternde Pein des Fegefeuers oder in die Seligkeit des Himmels einzugehen. Daher sind sie in einem schönen, stillen blumigen Thale untergebracht, wo sie sich erholen und beruhigen und warten, bis sie still genug geworden sind und alles, wovon ihnen der Ropf voll ist, genügend vergessen haben, um höhere Eindrücke zu empfangen. So muß auch das Theater erst für Erholung und Erheiterung der geplagten modernen Menschen sorgen, ehe es ihnen zumuten darf, in das Fegeseuer der modernsten Literatur einzugehen und die Freuden der Klassister aller Wölker und Zeiten zu empfinden. Wie der Veranstalter der göttlichen Komödie, so muß es auch der Leiter der irdischen machen.



### Inhalt.

|                                                        | Geite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Urfachen und Biele ber modernften Literaturentwidelung |       |
| I. Von Goethe ju Bismard. — Ibsen                      | 3     |
| II. Ibsens Styl. — Sein Einfluß auf das deutsche       |       |
| Drama Die Mundart im modernen Drama                    | 27    |
| III. Das moderne Milieudrama. — Das Märchen-           |       |
| drama. — Friedrich Nietsiche                           | 36    |
| Wie foll man Chatespeare spielen?                      | 50    |
| Die Bedeutung bes Theaters für die moderne Ge-         |       |
| sellschaft                                             | 90    |



Drud von Breittopf und Bartel in Leipzig.

### Verlag von Eduard Avenarius in Leipzig

Sternwartenftrafe 22.

Seit Unfang 1900 erscheint gum

# Literarischen Centralblatt für Deutschland.

Begrundet 1850 von Friedrich Barnde, herausgeber und verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Ed. Jaruce, eine

## ~ Beilage ~

üßer die moderne schöne Literafur. Erscheint monatlich zunächt zweimal. – Preis jährlich 6 .#.

M

Runfrig Jahre lang bat bas Literarifche Centralblatt feiner Aufgabe möglichft objektiver Berichterftattung über alle Ericheinungen anfangs ber gefamten, bann allein ber wiffenschaftlichen Literatur, gewaltet, fich ben Bert eines unentbehrlichen Sulfsmittels für alle, die ben Fortfdritt ber Biffenfchaften verfolgen, erworben und bie Anertennung und Mitarbeit ber hervorragenbften Beifter bes beutschen Bolles erlangt. Run hat fich in neuerer Zeit bas Beburfnis, auch die fcone Literatur im Centralblatt wieber zu berudfichtigen, berausgeftellt: Richt blog, bag Sprachtunde und Literaturmiffenschaft, biefe heute fo eifrig gepflegten wiffenicaftlichen Facher, bas Beburfnis, auch bie neuere icone Literatur in ben Rreis ihrer vergleichenben gorichung ju gieben, in immer boberem Grabe empfinden, es ift überhaupt ein Sinabfteigen gewiffermagen faft aller Biffenschaften in bie Arena ber Gegenwart erfolgt, alle haben bie innigften Begiehungen jum mobernen Leben gewonnen, und ba nun bie fcone Literatur unzweifelhaft bas beste Spiegelbild besfelben ergiebt und bie in ihm wirtfamen Rrafte, Strebungen und Strömungen treu, wenn auch nicht immer Mar aufzeigt, fo existiert für alle Wiffenschaften, wenigstens für bie Beifteswiffenicaften ein Beburfnis, fich bis ju einem gewiffen Grabe mit ihr gu befaffen und in ihr auf bem Laufenden gu

bleiben. Daber hat bas Centralblatt icon feit einiger Beit wieber Beibredungen darafteriftifder, bidterifder und belletriftifder Berte gebracht, boch tonnte auf bem jur Berfügung fiehenden Raum bisher nur Beniges berückfichtigt werben, und nach und nach erwuchs bie Rotwenbigleit, für bie fcone Literatur ein eigenes Beiblatt ju fchaffen. Diefes ift nun im Januar ine Leben getreten und wird vor allem größere jufammenfaffenbe fritifche überfichten ber verschiedenen Gattungen bich. terifcher Berte, aber auch furgere Gingelfrititen, bin und wieber orientierende Auffate allgemeinen Inhalts und gelegentlich auch Erftveröffent. lichungen wichtiger literarifder Dotumente, Briefe u. f. w. bringen. Der Standbuntt, ber auch in ber Beilage feftgehalten fein wirb, wirb ber altbemahrte bes Centralblattes, ber ber objektiven Berichterftattung, ber aber bas felbftanbige Urteil bes Referenten nicht ausschlieft, fein; teine ber mobernen Barteirichtungen wird in ber Beilage ihre Bertretung baben, möglichft hiftorische Saltung wenigstens erftrebt werben. Als Mitarbeiter find bereits eine gange Reihe befannter unparteilfcher Lite raturhiftoriter und Arititer, barunter eine Angahl ber Mitarbeiter ber leider eingegangenen Blätter far Citerarische Unterhaltung — wir nennen nur Abolf Bartels, Ricarb Friedrich, Rarl Beinemann, Berm. Anders Rruger, Carl Beitbrecht, Richard Beitbrecht — gewonnen worden, und es fleht zu hoffen, daß das Bertrauen, beffen fich das Centralblatt feit langem erfreut, auch balb auf feine Beilage übergeben wirb.

Die Beilage ift für fich (ohne bas hauptblatt) jum Preise von M 6.— jährlich durch alle Buchhandlungen ju beziehen.

**3** 

### Das Hauptblatt:

# Literarisches Centralblatt für Deutschland

erscheint wöchentlich 2—4 Bogen gr. 40 start und bringt wöchentlich ca. 30—50 Besprechungen über Werke aus allen Gebieten, die Inhaltsangabe aller wichtigen Zeitschriften, reichhaltige bibliographische und biographische Mittellungen und Rachrichten aller Art. Das Literarische Centralblatt ist das älteste, angesehenste und verbreiteiste kritische Organ in bentscher Sprache.

Probenummern der Beilage (Preis jährlich & 6.—), sowie des Literarischen Centralblattes mit Beilage (Preis jährlich & 30.—) besorgt jede Buchhandlung, sowie gratis und franko die

Verlagsbuchhandlung.

## Der beste und juverlässigste Führer durch die moderne Kiteratur.

### Die

# deutsche Dichtung der Gegenwart.

Die Alten und die Jungen

נסט

### Adulf Bartels.

Dritte verbefferte Auflage.

19 Bogen gr. 8. Brofchirt in habichem Umichlag M 4.-., gebunden in Ganzleinen M 5.-.

#### 10

### Mus den Prefftimmen gur erften Auflage:

"Scharfer Beift, Fähigkeit in knapper Form vieles zu fagen, das Streben nach Gerechtigkeit ift überall unverkennbar; . . . . eine bei aller Rürze fo gründliche Überficht ber dichterischen Bestrebungen unseres Jahrhunderts in Deutschland dürfte fich sonft laum finden . . . "

### (Mene preufifche (Kreug-) Teitung.)

".... Bir billigen den geschichtlichen Aufbau, den er der modernen Entwicklung giebt, nicht nur, sondern wir freuen uns in besonderem Maße, daß eben diese Gesichtsbunkte sich jeht geltend machen."

#### (Kolnifche Zeitung.)

"Eine anregende literaturgeschichtliche Studie . . . ben Ragel auf ben Rohf treffend." (Hamburger Correspondent.)

"Wie fein Bartels die einzelnen Dichter ihrem Wesen nach erkennt, das ift für jeden, der sich sür moderne deutsche Literatur interessert, ein wahres Bergnügen. Und dazu die Alarheit des Urteils, das oft in wenigen Sätzen so tressen chaunens innehält, um nur die sich judrängenden Gründe der Beistummung zu ordnen." (Vasseler Antonal-Teitummung zu ordnen."

"Bei seiner ungeheuren Belefenheit, seinem großen Talent, die Spren von bem Weigen zu sichten, und seinem außerordentlich seinen Geschmad gelingt es dem Autor, unserer Gegenwart dieselbe Gerechtigkeit widerschren zu lassen, wie wenn er ein Literarhistoriker des zwanzigsten Jahrhunderts ankatt des neunzehnten wäre."

(Rew. Porfer Staats-Jeitung.)

4

### Mus den Prefftimmen zur zweiten Auflage:

"... Da er (Bartels) überall nach Begründung seiner Urteile und eingehender Erkenntnis der Zusammenhänge und gegenseitigen Beziehungen ftrebt, so gestaltet sich die neue Auflage seines Buches zu einem nach Möglichkelt umsichtigen, sachtundigen und sicheren Kührer durch die Wirrnis der neueren poetischen Literatur. . . . Die Hauptsche bleibt überall die energische überzeugung, die mit so schafter Einsicht gehaart ist und das Hauptverdlenst die klare und seite Selbständigkeit der Urteile, die sich jeder Nachprusung gewachsen zeigt."

(Eiterarifches Centralblatt.)

"Der Gebilbete wird Bartels Wert als eine ber bebentenbfien literarhiftorischen Leiftungen, die wir besitzen, dantbar anertennen..." (Strafburger Poft.)

"Seiner prägnanten, großzügigen Gesamtbarftellung ber geschichtlichen Entwidelung unserer nationalen Dichtung feit 1850 hat ber Bersasser nun eine breite Unterlage und tiesere Begründung in bald mehr, bald weniger ausgeschipten Einzelbarstellungen ber bichterischen Persönlichkeiten hinzugesugt. Als Ganzes bietet dieses Buch bas Beste, was über unsere Dichtung ber Gegenwart überhaupt vorliegt. . . . . . . (Deutsche Zeitung.)

"In einer begeisterten Begrugung ber echten heimattunft, in ber Bartels mit Recht das heil wenigstens der nächten Zutunft sieht, Mingt das schöne Wert aus, das zweifellos der zuverläffigste, treueste, gefündeste und warmherzigste Führer durch unfere zeit, genöffische Literatur ift."

(Otto Eyon in der Seitschrift f. deutsch. Unterricht.



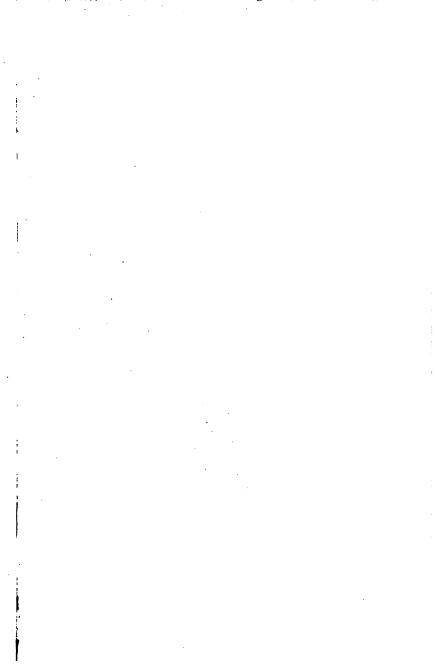

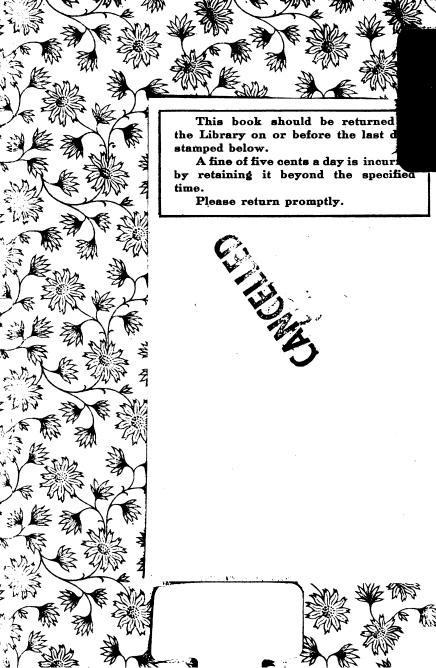

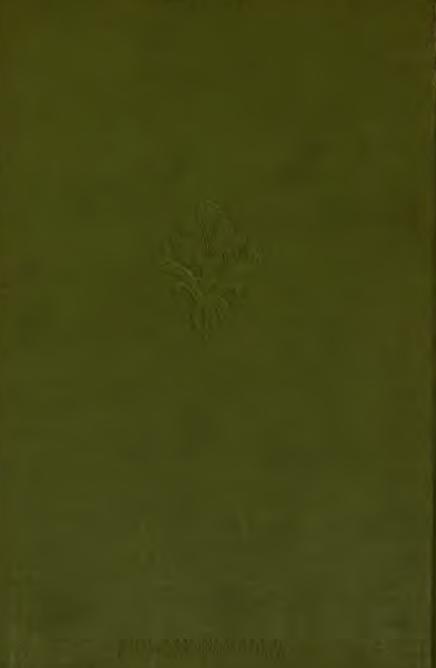